KD 21268



A. Dobel

Aus Teben und Wiffenschaft

2. Serie



Aus Leben und Wissenschaft

÷

## Aus

# Leben und Wissenschaft



befammelte Vorträge und Auffabe

pon

Prof. Dr. Armold Dodel

3 Zweite Serie in drei Teilen 3

Stuttgart 1905 . Verlag von J. h. W. Diet Nachf.
Printed

KD21268

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JAN 5 1945

Wolcott Tund

## Inhalts Derzeichnis.

| Bormort                                                    | VII        |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Erfter Teil: Mitten im Kampf.                              |            |
| Zweierlei Konfequengen. Aus bem Tagebuch eines Dar-        |            |
| winianers                                                  | 3          |
| Mitten im Kampf                                            |            |
| Bir miffen und wir werben miffen                           | 49         |
| Karl Bogt. Sein Leben und fein Birten                      | 84         |
| Ernft Badel und fein Buch über bie Beltratfel              | 116        |
| Nach Sacels flebzigftem Geburtstag                         |            |
| Bibel und Babel. Gin neues Kapitel gur Frage: "Mofes       |            |
| ober Darwin?"                                              |            |
| Religion — Privatfache                                     | 172        |
| Zweiter Teil: Pädagogifches.                               |            |
|                                                            | 185        |
| Frühling! Erwachen! Gin Bort für die Boltsschullehrer      |            |
| Un die Rleinmütigen und Zaghaften                          | 190        |
| Gine Maitagspredigt                                        | 195        |
| Das feruelle Problem im Unterricht ber beiben Geschlechter |            |
| Gine belifate padagogische Aufgabe                         |            |
| Das sexuelle Problem — kein noli me tangere                |            |
| Stubent und Stubentin                                      |            |
| Brügel-Päbagogen                                           | 257        |
| Der Zeichnungsunterricht in ber Bolts- und Mittelschule    |            |
| beiber Beltteile                                           | 267        |
| Dritter Teil: Aus dem sonnigen Süden.                      |            |
|                                                            |            |
|                                                            | 000        |
| Ein Befuch in Miramar                                      | 289<br>311 |

|        |                                  |         |       |     |     |     |      |      |               |    |    |    |    |     |    |    | Sette |
|--------|----------------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|------|------|---------------|----|----|----|----|-----|----|----|-------|
|        | weierlei Rarfreitags-Stimmungen: |         |       |     |     |     |      |      | Norbwärts unb |    |    |    |    |     |    |    |       |
| lich   | nom                              | Gotth   | arb   |     |     |     |      |      |               |    |    |    |    |     |    | ٠. | 830   |
| Der b  | renne                            | nbe B   | erg   |     |     |     |      |      |               |    |    |    |    |     |    |    | 341   |
| Somm   | er:Si                            | nnenr   | penbe | a   | m : | ջաց | gan  | er   | 6             | e  |    |    |    |     |    |    | 347   |
| Monb   | nacht                            | am L    | ugan  | er  | Se  | e   |      |      |               |    |    |    |    |     |    |    | 355   |
| Bei C  | iferis                           | Mab     | onna  | be  | [ @ | afi | 0    |      |               |    |    |    |    |     |    |    | 364   |
| Bultar | tifcher                          | : Stai  | ib vi | m   | 907 | on  | 1 9  | de [ | u             | nb | b  | e  | Яb | eni | rõ | te |       |
| über   | bem                              | Luga    | ner ( | See |     |     | Τ.   |      |               |    |    |    |    |     |    | Ξ. | 371   |
| Bom !  | Binte                            | r am    | Lugo  | mei | . 6 | ee  |      |      |               |    |    |    |    |     |    |    | 875   |
| Die S  | djwei                            | gerreif | e mi  | t & | int | eri | tiff | en.  | (8            | in | pa | ar | m  | enf | фe | 1= |       |
| freu   | nblid                            | e Not   | izen  |     |     |     |      |      |               |    |    |    |    |     |    | ٠. | 381   |
| Chene  |                                  |         |       |     |     |     |      |      |               |    |    |    |    |     |    |    | 885   |

#### Dorwort.

Bu ber hier folgenden gweiten Gerie meiner "Befammelten Bortrage und Auffate" habe ich nur wenige Borte vorauszuschicken. Biele Lefer ber erften Gerie -Diefe erschien 1896 in erfter Auflage, 1904 in britter Auflage - munichten eine Fortsetzung zu feben. Go habe ich benn unter meinen Manuffripten alteren und jungeren Datums Umichau gehalten und manchen bereits anberswo publigierten Auffat bier mit anderen, nicht publigierten, aufammengeordnet, auf bag eine breigliedrige Gerie gu einem Baugen fich füge. Die gewiß recht mannigfaltig aussehenben Inhalte find nicht veraltet, fondern fie haben - jumal im erften und im zweiten Teil - auch heute noch eine attuelle Bedeutung, und fie werben biefe Bedeutung mohl noch lange Beit beibehalten, weil ber Rampf ber Beltanschauungen beute noch ebensomenig beigelegt ift, als ber Rampf ber neuzeitlichen Babagogif mit bem Bopf ber alten Schule.

Jene Auffäge bes ersten und des zweiten Teiles verraten die Kampsnatur, also Unfrieden! Daraus wird man mir aber feinen Strid drehen wollen: ich Jabe nur getan, mas ich nicht lassen sondte. Eine Aamps, euer Friede sei ein Sieg!" — Siege haben wir Kämpsenden auch wirklich schon manchen erlebt: es ist unnötig, sie aufzugählen; wir können uns am einzelnen ja täglich erfreuen und haben dann großen Borrat für viele Tage. Solche Siege haben uns also auch Frieden gebrach; unmal den einen großen Frieden in der Harmen einen großen Frieden in der Harmen einen großen Frieden in der Harmen einen großen Grichennungen und Geschehnissen der

Außenwelt. Kann es ein reicheres Glüd geben als basjenige einer mehr ober weniger abgeklarten Natur- und

Beltanfchauung?

Gin schwacher Abglang biefes Innenglud's ruht auf ben Rapiteln bes britten Teiles: "Mus bem fonnigen Guben." - In ber Tat: es ift eine fcone Welt hier unten, fublich vom Alpenwall. Undantbarteit mare es, dies nicht ausaufprechen; fein Lob wird hier ju groß fein. Darum habe ich biefe Muffate "aus bem Guben" mit aufgenommen: ich bente, fie merben manchen Lefer veranlaffen, felbft zu tommen und ju feben, wie Berrlichfeit ju Berrlichfeit fich bier einet aum großen Böttlich-Schonen. Die hier jum Wieberabbrud gelangenden Auffage murben jum erftenmal publigiert in folgenden Beitungen und Beitschriften: "Die Neue Belt", "Dasfreie Bort", "Die Beit", "Frantfurter Beitung", "Freibenter" : Wiesbaden und "Freibenter" : Milmautee, "Bolfgergieber" : Berlin und "Babagogium" (von Dr. Dittes-Wien). Es ließ fich nicht vermeiden, daß arundwichtige Gebanten bier im einen und anderen Auffat wiederholt werben mußten. Darüber wolle mich ber freundliche Refer entichulbigen und fich mit bem Gedanten troften, bak es Ibeen und Bahrheiten gibt, die nicht oft genug wiederbolt merben fonnen.

Lugano, 28. Auguft 1904.

Prof. Dr. Arnold Dodel.

## Erfter Teil

## Mitten im Kampf

Einen neuen Stols lehrte mich mein 3ch, ben lehre ich die Menfchen: nicht mehr ben Ropf in ben Sand ber himmlischen Olnge zu sieden, sondern seit just ihn zu tragen, einen Erben-Ropf, ber ber Erbe Sinn fcafft!

Gure Arbeit fet ein Rampf, Guer Friebe fet ein Gieg!

(Barathuftra.)

### Zweierlei Konsequenzen.

### Aus dem Tagebuch eines Darwinianers.

(1877.)

Giner meiner Freunde — vielleicht war er der beste von allen, die ich in meinem langen Leben kennen gekernt — erzählte mir nachstehende Geschichte, die in allen ihren Teilen auf tatsächlichen Geschehnissen beruht. Ich habe unmittelbar nach der mindlichen Erzählung das Gange zu Kapier gebracht und mich durchaus an seine eigenen Worte gehalten. Was hier erzählt wird, ist also meines Freundes gesistiges Sigentum. Er hat mich ermächtigt, diese Spiede aus seinem Leben auch weiteren Kreisen mitzuteilen. Dier lasse ich ihn selbst reden:

Das christliche Dogma gipselt für den römischen Katholizismus in der Unsestbarteit des Papstes, sin die Ortsbodogen der protestantischen Konfessionen in der Unsehlbarteit des Bibesmortes. Das sind die Konsequenzen des Glaubens.

Bernunft und Bissenschaft bagegen find zur Entwicklungslehre gelangt und damit zur Berneinung alles Bollfommenen. In der Befzendenztheorie und im Darwinismus begrüßen wir die Konsequenzen des Naturerkennens.

Alber erst gegen Ende der sechziger Jahre und im Anfang der siebziger des neunzehnten Jahrhunderts, begann man die Jdee der Abstammungslehre von den Kathedern einiger Hochschilden aus zu betprechen. Das Batikanum hat betanntlich im Jahre 1870 mit der Proslamierung des Unsehledurfeilsdogmas auf jene Jdee der Naturfortsper geantwortet, und heute stehen wir noch mitten im Kampse der beiden diametral einander gegenüberstebenden Gedanten. Und immer

weiter greisen die Kreise, innerhalb welcher die Wellen des Parteisaders auf und nieder wogen. Die Glaube, dort Wissenschaft!— Es gibt zwischen beiden teine Verföhnung: der Kampf muß mit dem Siege der einen und mit der völligen Riederlage der anderen Partei endigen. Die Wahrheit, welche allein in der Wissenschaft ihren Ausbruck gefunden, wird das Keld bebauwten.

Das ift für viele schmerzlich — vorab für die Briefter bes firchlichen Dogmas, bann aber auch für alle jene Laien, welche im Bewuftfein eigener Schwachheit fich por firchlicher Autorität beugen gelernt und ihre Dentweise ben priefterlichen Lehren völlig unterworfen haben. Darum halt es fo ungemein schwer, bie Emanzipation vom Autoritätsglauben bei ber großen Maffe bes Boltes in Fluß zu bringen. Die "geiftige" Speife, welche ber driftliche Briefter bietet, mirb für ben Magen schwächster Konftitution in fo aut gefautem Ruftand geboten, baß fie gerabe besmegen eine Speife für Unmunbige und Sauglinge ju nennen ift. Wirb auch mitunter ein schwer verbaulicher Brocken geboten, fo forat ber "Baushalter mancherlei Gnabe Gottes" auch meiftens bafür, bak bas bem schwachen Magen Unverbauliche auch unverbaut feinen natürlichen Weg geht; benn Zweifeln und Brübeln ift verboten. Durch ben Glauben allein follen fie gerecht werben, jene Armen im Beifte, benen bas Simmelreich gehört. Da gibt es fur bie bochften Geiftestrafte bes Menfchen feine anftrengenbe Arbeit: bas Bewußtfein, als "Chrift" fich aller Beltweisheit fonfequent entschlagen au haben, macht auch nicht neibisch gegen bie Forscher; benn "als fie fich weife buntten, find fie gu Rarren geworben", fagt bas unfehlbare Bibelmort. Das ift Troft und Berubigung für ben Nachfolger Chrifti, wenn er fieht, wie Tag um Tag bie Dentenben fich vom blinben Glauben ab- und ber eratten Erfahrungswiffenschaft zuwenben.

Allein mittlerweile geben bie Bellen höher und höher. Sie schlagen bereits an bie Planten ber einsamen Fischer-

hütte. Der Schlachtruf im Rampfe bes Blaubens mit ber Biffenschaft bringt fogar bis boch binguf ins ftille Bergtälchen. Die Menschbeit erwacht aus bem alaubensseligen Traume. Eltern und Rinder - gwei Generationen fteben in biefem Rampfe faft regelmäßig einanber gegenüber. Die Quaend ift mutig genug, um burch ftrenge Geiftesarbeit fich an Stelle bes Blaubens ein vollwertiges Agnivalent von Biffen zu erringen. Den Alten geht biefe Energie ab. Gie werben im "Glauben" zu ihren Batern verfammelt werben, und wohl ihnen, wenn fie tolerant genug waren, um ohne Groll bie Entthronung best firchlichen Dogmas mitangufeben!

Dhne Groll? - Gine Unmöglichfeit! 3ch habe meine Erfahrungen gemacht und will fie ohne jede beforative Ru-

tat bier erzählen.

Gin gunftiges Geschick batte mich por bem Antritt meiner fpeziellen Berufsftubien in ben Rreis einer Familie geführt, wie ich in meinem vielbewegten Leben feine zweite fennen gelernt habe. Reichtum und Glang nach außen, großer Rinberfegen, eminentes Blud im Beichafteleben, ungeftorter Familienfrieben, Ginn für Wiffenschaft und Runft, und por allem auch ber ernfte driftliche Beift, welcher ben Rreis von Eltern und acht Rinbern beberrichte: alles vereint unter einem Dache! Ber batte fich ba nicht machtig angezogen gefühlt? Meine eigene ftrengschriftliche Erziehung im Elternbaus und mein beiteres naives Befen galten als Empfeblungen jum Gintritt in jenen Birtel gludlichfter Menfchen.

Ich marb Bausfreund, bem jeberzeit bie Tore offen ftanben. Bahrend ber fünfeinhalb Sahren, ba ich an verschiebenen Universitäten meiner Ausbilbung oblag, war ich regelmakiger Freigaft in biefem Ufple. Dan betrachtete mich wie einen Cobn und Bruber und freute fich vielleicht ebenfo wie ich felbft, wenn die Bochichulvafangen uns für Bochen wieber aufammenführten. Bugte ich boch manches gutereffante ins ftille Dorf ju bringen, mas nicht allein bie geiftreiche Mutter, fonbern auch ben afabemisch gebilbeten altesten Sohn und die jungeren Beschwifter ju interessieren vermochte.

Das war eine herrliche Zeit! Da ward musigiert, gemalt, gelesen und gezeichnet, als ob es gälte, aus dem sonis sittle Zaufe eine Alademie der Wissenschaften und Känste aus schaften. Daß wir den Genuß der herrlichen Natur, die über jenes Tal ebenfalls ihr Jüllhorn ausgeschüttet hat, nicht vergaßen, das brauche ich kaum besonders hervorzubeben.

Der Samstag brachte uns jeweilen ben Prediger ins Jaus, einen älteren, vielgereisten Mann von großer Sprachtenntnis und einem ernsten, sinsteren Welen, das aber unter raußer Schale boch einen milben Kern zu bergen schiere vor Mystiter. Wie wir zwei, troh der Charatterverschiediehrigeit, Freunde werden komtten, das möchte als Nätzlerschiedient, wenn ich bier nicht zu bemerken hätte, daß mein Bater selbst — den ich in früher Jugend verlor — zur mystischen Schule des, Philosophen Jahob Vöhme gehörte und mit nebst dessen Angliedphart nach Western eine Ungahl von Kopien, eigenhändigen Ezzerpten und Briefen ganz ähnlichen Inhalts hinterkassen

Munde geht, vor dem ewigen Richter Rechenschaft abzulegen haben. Den jungen Töchten, welche am Samstag abend ohne Kopsbeddung in der Gebetössundererchas Kaulinische Wort entgegen: "Gin jegliches Weit, das da betet oder weissaget mit unbedecktem Haupte, die schänder ihr Haupte, der schänder ihr Haupte, der schönen. Will sie sich nicht bedecken, so schwiede man ihr auch das Haar au. (1. Korintber 11. 5, 6.)

Ich brauche kaum zu fagen, daß die so Belehrten nicht mehr unbedeckten Hauptes in der Andachtsstunde gesehen wurden.

Det persönliche und briefliche Bertehr mit meinem Freundestreise im Bengtalichen verhinderte möhrend der Schlobenjahre eine Gessenmagsänderung angunsten einer modernen Weltanschaung. Was ich damals in den Borlesungen über Naturwissenschapen, Literatur und Kunst zu hören Gelegenbeit hatte, verstieß meistens in teiner Weise gegen den spiritualistichen Standpunkt, und no dies deunoch geschäch, da prastite alse "Weisheit biefer Welt" an meiner einmal gewonnenen resigiösen, so emsig gepstegten frommen Weltanschaung ab.

Allein es follte anbers werben.

Nach gliddich vollenbeten Studien und ehrenvoller Promotion suchte ich nach einer Stelle, und als ich sie nicht
fand, studierte ich weiter und stütze mich nun auf das jum
Ausban gelangende Lehrgebäude der Naturphilosophie. Ich
hossen, darin nicht nur teinen religiösen Schissenige über
eiden, sondern neue Stübpfeiler stür meine bisherige über
zeugung zu gewinnen. Welche Täufchung! Bald sollte ich
sehn, daß ich — in Borurteilen befangen — moderne Sprei
str Weigen und das gestige Salz der neueren Naturwissenisch
schissen und das gestige Salz der neueren Naturwissen
schissen und das gestige Salz der neueren
schissen und das gestige
schissen und das gestige
schissen und der der der der
schissen und der der
schissen und der
schissen
schissen und der
schissen
schisse

Benn man fich baran erinnert, wie viele Berfuche in ben letten Sahrzehnten gemacht worben find, um bie burch exafte

Forschung gewonnenen Resultate ber Raturmiffenschaften mit dem Kirchenglauben in Einflang zu bringen — wenn man fich erinnert, wie von ben erleuchtetften Beiftern eine Berföhnung zwischen "göttlicher" und natürlicher Offenbarung angeftrebt murbe (bie einschlägige Literatur mirb ein Charafterjug ber beiben letten Sahrzehnte bleiben) -, wenn man fich erinnert, wie fest und unentwegt einige ber heute noch lebenben bedeutenbften Sachgelehrten trot ihrer gang anders verwertbaren Forschungsrefultate ben alten Bibelglauben ber Bater perteibigen: fo burfen mir uns nicht munbern. bag heute noch driftgläubige Sunglinge in ben Sallen ber Universitäten auf und nieber manbeln, als angebenbe Debiginer und Naturforicher alle moglichen Borlefungen anboren und bennoch bem Glauben ihrer Bater bis ans Enbe ihrer Studienzeit treu bleiben. Unter ben Profesioren ber jegigen Sochichulen find noch manche hochverbiente alte Berren, Die ibres Umtes zu marten verfteben, obne ben "Glaubigen" unter ihren Ruborern por ben Ropf au ftofen. Gie teilen bie Tatfachen in trodenen, burren Borten ibren Sungern mit und vermeiben forgfam jebe Außerung, welche zugunften ber neuen Beltanichaumg gebeutet werben fonnte. Unbere belieben mitunter, an biefer ober jener Stelle ihrer Borlefungen mikige Randgloffen einzuflechten, bald für, bald gegen ben alten Glauben. Daburch bezahlen fie nach ihrer Auffaffung bem Reitgeift ihren Tribut, indem fie andeuten, baß man fich außerhalb bes betreffenben Borfaales über Dinge ftreitet, bie nicht fpeziell in ihr Rach einschlagen. Und bag man fich noch ftreitet, bas ift ber Troft fur ben driftgläubigen Stubenten, an welchen bie Zweifel beranautreten fuchen; benn er meiß, bag auf feiner Geite, ju melder er fraft ber frommen Erziehung im Elternhaus gebort, noch nambafte Bertreter ber Biffenichaft fteben. Dagu fommt noch, bag bas Berufsstudium eine Arbeit ift, welche bie gange Rraft eines jungen Mannes meiftens auf folche Racher fongentriert, beren Sauptinhalt feinesmeas in abftraftphilosophischer Spekulation, fondern in einer Ungahl empirifcher Belehrungen beruht.

Wir meinen, daß es heute noch möglich ist. Vorlefungen iber alle möglichen naturvilsenschaftlichen Fächer anzuhören, ohne daß man notwendig dem Dogma der Kirche untren werden muß. In unserer Zeit der Abergangsperiode sind bekanntlich noch "katholische" Universitäten und "evangelische"Ehrerjeminare möglich, ohne daß man behaupten tönnte, daß die verschiebenen naturvilsenschaftlichen Disposition in jenen "christlichen" Schulen nicht ebensout fultwiert werden, wie in den als atheistlich anrüchig gewordenen Staatsanstalten.

Mlein, bas wird nicht mehr lange andauern. Je tiefer bie einzelne Disziplin in bas Befen ihres Gegenftanbes einbringt, je weiter fich bie Arbeitsteilung auf allen Gebieten ber eraften Forichung geltend macht, besto mehr tritt auch bas Beburfnis gutage, bie einzelnen Spezialfacher miteinanber in Busammenhang ju bringen und bie auscheinend fremdartigen eraften Disziplinen als zusammengehörige Teile eines einzigen Gangen zu betrachten. Das hat bie neuere Biologie bereits vor zwei Sahrzehnten ober ichon früher ertannt und banach gehandelt. Es fam bie Darwinsche Lehre von ber Abstammung burch natürliche Ruchtwahl eben zu jener gunftigen Beit, ba bie Naturmiffenschaften wieber mehr als je untereinander Fühlung ju gewinnen fuchten. Der einfache Gebante jener Lehre hat ben Bauber vollenbe gelöft. Er burchleuchtete mit einem Male alle jene Sauptftragen, auf welchen bie biologischen Biffenschaften von ber gegebenen lebenben Ratur, als von ihrem Bentrum, ausftrahlend, aber auch mehr und mehr bivergierend, jede einzeln für fich weiter porbrang. Es fchien, als mußte jener Bebante nur einseitig bineingunden in menige Stragen und Bagchen, allein birett ober indirett, unmittelbar ober burch Lichtreflere haben alle biologischen Distiplinen bie Bobltat jenes leuchtenben Bebantens empfunden.

Und wenn heute ber junge Naturforscher ober Mediziner nach bestandenem Gramen Dluge gewinnt, Die Berte Darmins und feiner hervorragenoften Schuler eingehend gu prifen, fo wird er alsbald erfennen, welche Stunde für die firchlichen Traditionen und "göttlichen" Offenbarungen gefchlagen hat.

Das Frühighr 1870 hob mich auf ben Ratheber einer fleinen Universitätsftadt. Ich las vor einem fleißigen Truppchen Studenten ein zweiftundiges Rolleg fiber Pflangenphyfiologie und fah mich infolgebeffen genotiat, an bas Studium ber Darwinschen Berte berangutreten. Das Rapitel über bie Bhyfiologie ber Fortpflaugung tam ig in erfter Linie mit bem triumphierenden Abstammungsgebanten in Berührung. Bier galt es, Bofto zu faffen,

Belden Standpunkt ich einzunehmen gebachte, war mir allerbinas im Anfana bes Rolleas flarer als am Enbe, ba ich vor ber Letture bes Darwinschen Bertes über bie "Entftebung ber Arten" noch in religiösen Borurteilen gefangen lag und mahnte, unangefochten zu bleiben, auch wenn ich mich in die religionsgefährliche Philosophie des Engländers vertiefte.

Das Referat über bie Darwinsche Lehre, bas ich am Enbe bes Gemefters für meine phyfiologifche Borlefung abfakte. verriet die fcmantende Bosition, und die Briefe an meine driftlichen Freunde gaben futzeffine bem fteigenben Ameifel an mofaifchen Schöpfungsberichte Ausbrud.

Bwei Gemefter fpater gablte ich ju ben begeiftertften Auhängern Darwins. Damals imponierten noch bie Bermittlungsgebanten zwifchen Theologie und Darwinismus, benn fromme Geelen hatten entbedt, bag man über bie Religion bes Englanders noch feineswegs ben Stab brechen burfe. folange er noch von einem "Schöpfer" fpricht, welcher "ben Reim alles Lebens" ben erften Organismen "einhauchte".\*

<sup>\*</sup> Bergl. Darmin, "Entftehung ber Arten", Schluffat: "Gs ift mahrlich eine großartige Unficht, bag ber Schopfer ben Reim

Noch war damals das Darwinfche Wert über die "Abfammung des Menichen" nicht erschienen, und was Bogt und Häckel über die "Affenabstammung" bereits vor Jahren geschrieben, das sahen die Vermittlungstheologen als nicht jo gesährlich an, weil es keineswegs einen notwendigen Ver fandbeil der Darwinschen Lehre ausmahrt. Das "glaubenbe" Publikum, das allerdings von dem ersten Werte Darwins Volig genommen hatte, freute sich immer noch, wenn auch zum Teil mit Jurcht und Littern, an dem blassen Schlimmer tiessiegender Religiosität, die aus wenigen Stellen der "Entlethung der Atten" hat entbectt werden können. Ja, man log sich vor, das die Darwinsche Ere teineswegs auf den Wenschen anzuwenden sei; denm so schloss na wenigen verschieden anzuwenden sei; denm so schloss na wenigen verschieden anzuwenden sei; denm so schloss na wenigen verschieden anzuwenden sei; denm so schloss na wenigen währt. Die Schlossen werden werden den werde die Anwendung der Abstammungslehre auf den Wenschenden untässen, die Satte dies Verwin gewis auch ausgestrochen.

Mlein man hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es erfchien (1871) sein zweibändiges Wert über "Die Abtammung des Wenschen und die geschechtliche Zuchtwahl", ein prächtiges Supplement zu der "Entstehung der Arten".

Die Bombe schling ein und gündete. Run wußte man, daß der große Feldherr selbst sein "Ja" auf die Fachne geschrieben, unter welcher seine Anhänger und Apostel die tierische Abstammung des Menscheugeschlechtes zu lehren wagten. Auch in diesem Werte, wie in seinem ersten, ließ Tarwin die Wissenschaft ihr entscheidendende Statum abgeben. Die Anthopologie, die Chinographie, die Kaläantologie und die Anthopologie, die Chinographie, die Kaläantologie und die Anthopologie, die Chinographie, die Entwicklungsgeschische, die Physiologie und die Kalwischung des die Anthopologie und die Anthopologie un

alles Lebens, das uns ungibt, nur wenigen ober nur einer einsigen Horm eingehaucht hat, und daß, während unfer Alanet ben Gesehen der Schwertzeif folgend — sich im Kreife schwingt, auß so einsachem Ansang sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.

Der Meister hat es verstanden, die Streikfräste zu sammeln und mit konzentrierter Macht den schüchtern gewordenen Gegner auss Haupt zu schlagen.

Das alte Bergament mit bem auf Abam und Eva fußenben Stammbaum war gerriffen.

In bieflichem und mündlichem Verfehr habe ich meinen chriftlichen Freunden im stülen Bergtälchen jederzeit offen ertlärt, was ich vom damaligen Stand der Jinge halten mußte. Es ward ihnen nicht verchestt, was die Anslich eines jeden werden müsste, der unbefangen die Werte Darwins zur Hand nehme und mit offenem Sinne zu prüsen vermöge. Wohl mochten sie zum Teil selbst über diese und jene Gedanken der neuen Volischaft nachdenken; aber zum Studium der einschligigen Literature sanden sie weder zeit noch Lustz; sie blieden deim Glauben ihrer Väter und überließen die hochwickligen Streitfrage jenen anderen, die der Weisseit beier Welt ihre Dienste anoeboten katten.

Sie blieben Chriften — und bennoch meine alten, lieben Freunde.

Es gibt eine Freundschaft, über welche felbft bie religiöfen Begenfage feine Macht auszuüben vermögen.

Wir glaubten an diese Freundschaft. Allein wir täuschten uns, ba wir hofften, sie zwischen uns aufrecht zu erhalten.

Es war ein präcktiger Sommermorgen im August 1872, als ich vom Lärme der Universitätsstadt Abschieden Jenahm, um einer herzlichen Keinladung meiner christlichen Freunds zu solgen und hinauszueilen auf die fröhliche Landschaft, an reisen Grutefeldern, frisch abgemähten grünen Wiesen umb dunkeln Walbern entlang bis hinaus ins liebe Bergetälchen mit seinem kleinen See, dem murmelnden Bach, den freundlichen Bauternhäusern und herrschaftlichen Landssigen, wo ich so manches liebe Jahr die Universitätsserien in Freuden mehr als in Leid zugedracht habe.

Gewiß, es gibt fein behaglicheres Gefühl, keine glücklichere Stimmung als biejenige eines in die Bakanzen reifenden Studenten oder unwerheirateten Prosessos, der nach pflichtgetren durchgearbeitetem Semester der Universitätsstadt den Rücken keprt, um die Sommerfrische auf dem Lande oder im Gebirge zu genießen.

Gegen Mittag erreichte ich mein Ziel. Der Empfang mar ebenso berglich als früher. Gewiß — wir waren eben noch die alten Freunde, gleichgessiumte Berehrer ber Wahrheit, dulbsam in Glaubenssachen, ehrlich und geradeaus im Umgang, Feinde jedweder heuchelei. Es sehlte nichts. Ich burfte auf neue Tage reinsten Glüdes rechnen.

Mlein ber Mensch benkt — und ber Fanatismus leukt. Roch war ber Hosseifliche im Revier. Gegen seine Gewohnheit erschien er nicht beim Mittagessen, auch nicht beim Besperbrot. Er hatte Großes im Sinne — bazu wollte er sich mit Kasten vorbereiten.

Um Nend, bei eindrechender Nacht, saß ich mitten unter meinen glücklichen Freunden auf dem großen Balkon, der das gange Tälchen iberichant. Das Abt des Weinhimmels warf den letzen blassen Schimmer hinüber an die mächtigen Seteinwände des Gebirges. Wie oft haben wir jenen Riefendu in seiner Schönheit bewundert, wenn Gewitter an ihm sich aufstimmten oder wenn der Kare Septembertsimmel sein golden Tuch über ihn ausspannte. Deute sah ich ihn seit kangen Monaten zum erstennnal wieder im milden Abendaans.

Drunten am Biefenrain fangen bie Rinber:

Dich, mein ftilles Tal, Gruß' ich taufenbmal!

Bom nahen Friedhof drüben schimmerte über die Mauer ein blemdend weißer Marmorstein. Dort hatte man vor ein paar Jahren eine blübende Rose begraben, die Hand des Todes hatte sie plöglich gestreift, und als man sie ins füsse Grad gelegt, da flüsserten die Leute einander zu, daß sie de Auserwählte eines Braven sei, der in sernen Landen auf den hohen Schulen seine Studien abzuschließen im Begriff stehe und sie beim Wiedertehren aus der Fremde nun umsonst unter den Lebenden suchen werde. Das Leid war groß. Jener junge Mann war mit tausend hoffnungen hinausgezogen, tief gebeugt lehrte er zurück.

> Sterb' ich — in Tales Grunde Bill ich begraben fein. Singt mir zur letten Stunde Beim Abenbschein.

So sangen die Kinder am Wiesenrain. Und vor Jahren hat jene gang ebenso gelungen, auf deren Grad heute der Marmorstein sein bleiches Antlitz über die Kirchhofsmauer erhebt. Ich hatte ihr oft zugehört, — wie sollte ich das vergessen?

Allein ich sollte an jenem Abend nicht algulange träumen. Man sagte mir, der Hert Hofperdiger wünsche mich zu sprechen. Ich machte mich sogleich auf den Weg zu seinem Zimmer, das er als "Hauskaplan" sede Woche für zwei die Teage bezog. Es lag eine Treppe tiefer — und als ich himmterstieg, vertlang des Kindergesanges Refrain:

Dich, mein stilles Tal, Gruß' ich tausenbmal!

Ein träftiges "Derein!" war die Antwort auf mein Anflopfen. Der Hofgeistliche hatte gefastet und den gangen Nachmittag broben im büstern, schweigsamen Tannenwald ungebracht.

Er hieß mich auf dem Diwan Platz nehmen. Es geschach.
Dierauf trat feierliche Stille ein. Der Priester wandelte einigemal im Jimmer auf und nieder — schwere Seufzer verfündeten, daß ihm eine schwere Aufgade zuteil geworden. Die griechische Ausgade des Neuen Testamentes lag offen auf dem Tische.

Enblich erhob sich ber gesenkte Kopf bes greifen Asteten. Die lange, sonst immer gebuckte Gestalt richtete sich auf und blieb vor mir stehen. Dann rebete er mich also an:

"Juftus! Ich habe während früherer Tage, da du in biefem hause weitlest, mit Freuben wahrgenommen, daß du in deiner Derfe und Kebeweise als würdiger Soch deines seligen Katers den Jünger des Herrn zu erkennen gabst. Ich weiselse des der der der des Aufrichtstigtest – tausenband habe ich auf den Knien zum Derrn gebetet, daß er dich während deines gefährlichen Ganges mitten durch die Anschringen der Welt auch einer And beite, auf daß du seinen Geschelben. Du halt dich vorzeiten ohne Rückfalt zur Lehre underes Erdserend.

hier hielt er inne. Es folgte wieder eine feufzerdurche wirtte Paufe; dann schlug er einen tieferen Ton an. Die Worte folgten in abgeriffenen Sagen, und zwar:

"Suftus! Es ift mir nicht entgangen, bag eine Ginnesänderung bei bir eingetreten ift. Mus Tischaesprächen mabrend beines letten Befuchs mußte ich mit Bedauern mahrnehmen, bak bu - bein Berg pon ber Beisheit Gottes ab- und bem Geift ber Belt jugewandt haft. Du fprichft mit Begeisterung von jenen Dingen, bie meber Gott noch feinem Sohne gefallen tonnen. Deine Liebe gum Bort vom Rreug ift erfaltet - mit Entfeten habe ich bas erfannt und für bas Beil beiner Geele gebetet. - Dun aber bin ich fraft ber Gnabe bes Allgutigen Berfundiger bes befeligenben Evangeliums, Lehrer biefer fleinen Gemeinbe von Auserwählten Gottes, und als folder verantwortlich für biefe alle, bie an ben Ginen Ramen und an bas Gine Beil in Chrifto glauben. Es tann mir baber nicht gleichgultig fein, ob bu von Gott und feinem Cohne abgefallen bift ober nicht. Ich habe barüber zu machen, bag ihrer feines verloren gehe, und barum frage ich bich:

"Juftus! Im Namen des dreienigen Gottes stehe Rede und gib Antwort: Glaubst du, daß Jesus Christus der eingeborene Sohn des sebendigen Gottes ist, gezeugt durch den heiligen Geist, vom Bater in die Welt gesandt, um uns stündigen Menischen zu erlösen, durch sein Veltus Ehriftus, der Sohn des Micchöchsten, speziell sit dich, sir dem Sater zu versöhnen? Justus! Glaubst du, daß Jesus Christus, der Sohn des Micchöchsten, speziell sit dich, sir deine Sünden am Kreuze geblutet und dich mit dem Bater versöhnt hat? Justus! Im Namen des dreienigen Gottes: Glaubst du, daß zesus der Streienigen Gottes: Glaubst du, daß erns keine ausgertlanden ist; glaubst du, daß unser Ersöser mit lebendigem Leibe aum dritten Lage von den Loten ausgertlanden ist; glaubst du, daß unser Ersöser mit sehnligem Leibe zum Himmel gesahren ist und siget zur Rechten des Vaters, an dessen abzene wir am Tage des Gerichtes stehen werden! —

"Im Namen bes breieinigen Gottes antworte auf biefe Fragen!" —

Ich stand vor der Juquistion, das war star. Da muster Untwort gegeben werden, und ich gab sie auch in unzweideutiger Weise. Auf eine offene Frage gehört auch eine offene Antwort, selbst wenn sie den "dreienigen Gott" angeht.

Die Wichtigleit dieses entscheidenden Augenblids hieß mich von meinem Klage aussprien. In kurzen, trodenen Worten seht ich dem Hohrebiger auseinander, daß ich notwendig seine Fragen erweitern misse, wie noch wend bei ich notwendig seine Fragen erweitern misse, wie den und aller Gläubigen Weinung das Dogma vom Erlösterdo kriftis sein vorze in dem mosaischen Schöpfungsbericht und der Lehre vom Gündensell. Hosperichtig handle es sich also in erster Linie um die Frage, od ich den Writhos des hebräischen Geschichtgeriebers mit Bernunft und Wissenschaft und Wissenschaft erwährt. Diese erste Frage missisch heute entschieden verneinen. Die exalte Forschung habe zur Geiden darzeich, daß das Alter des Wenschengescheiches un viele Jahrtausende vor den mosaischen Wadman zurück-weise. Und sämtliche biologische Väsighinen seien heute

vereint zu bem Schlusse gekommen, daß der Menich seinen Urfprung in der Tiefe einer niedrigeren Klasse wosen debewesen zu sichen habe. Bon einem ersten Menschofen im Sinne der Bibel könne sirdoethin keine Kede sein. Dennach salle der Schöpsjungsbericht des Hedrests in die Kategorie der Sagen, die mit der Wissenschaft nichts zu tun haben. Ju der Beantwortung bieser Borfrage erachte ich demnach auch die Anworten der won ihm, dem Hosperchiger, selbst gestellten Kragan einesschlossen.

Ich wollte ihn jedoch feineswegs im untlaren laffen und fuhr fort:

Es aab teinen volltommenen, fündenreinen erften Menichen. ben wir im Ginne ber Bibel Abam nennen burften. Die Biffenschaft tennt teinen Gunbenfall als benjenigen, welchen wir im Rucfichlag gur Tierheit ertennen muffen. Wir tennen feine Entartung bes Menschengeschlechtes, welche burch einen Opfertod bes einzelnen aut gemacht werben fann. Im Gegenteil miffen mir beute, bak fich bas Menichengeichlecht aus tierischen Unfangen langfam entwickelt und aus ber Beftialitat heraufgearbeitet hat auf Die heutige Stufe ber Sumanitat. Bon einer "Erbfunde" im Ginne ber Bebraer und ber Apostel bes Chriftentums tann ichlechterbings feine Rebe mehr fein. Bernunft und Biffenichaft tennen feine andere Menichwerdung, als wie fie in ber Natur porgezeigt wird. Jefus von Ragareth - fein hiftorifches Dafein foll unangefochten bleiben - war ein erleuchteter Beifer, ein edler Lehrer ber Menschheit, ber feine burch bie Evangeliften getrübte Lehre ber Sumanitat mit bem Leben bezahlte. Auferftehung und Simmelfahrt find absolute Unmöglichfeiten. Die Lehre vom breieinigen Gott ift ein Glaubensartitel, bem bie Biffenichaft nur noch hiftorischen Bert guerkennt. Aber bas höchfte Befen, bas unfere Borfahren "Gott" nannten, weiß bie Wiffenschaft ebensowenig Aufschluß gu geben, als wir imftanbe find, ben Begriff bes Unendlichen in Raum und Beit ju erfaffen. Die Annahme eines in und außer der sichtbaren Welt regierenden Wesens kann durch keine Ersahrung bewiesen werden. Der Forscher, weckger es nur mit Tackjachen zu tun hat, kann sich dieser Unnahme entschlagen, ohne imstande zu sein, die Existen dieselschaft zu stellten Welten im höchstes Wesen als Utgrund aller Dinge existiert, so ist es keinessalls ein mit menschlichen Fehlern und Lugenden ausgestattetes, kein anthropoides Wesen im Sinne der hebrässichen und apostolissischen Stellen im Sinne der hebrässichen und apostolissischen Verlegen. — —

Mit großen Augen blidte ber Mann Gottes auf mich bernieber, als ich ichloß:

"Her haben Sie meine jetige Aberzeugung — ich habe nie geheuchelt und werbe niemals gegen meine Aberzeugung reben. Die Konfequenzen des Glaubens vertangen nach Ihrer Aberzeugung die völlige Gesangengabe der Bernunst. Die Konsequenzen der Wissenschaft proklamieren die Freiheit ber Bernunst und die völlige Emanzipation vom religiösen Dogma."

Es gab keinen langeren Difput, wie man hatte vorausjegen tonnen. Der Dofprediger schauberte über den gründlichen Absall bessen, den er vor ein paar Jahren noch Bruber genannt hatte.

Mit wenigen, von zahlreichen Seufzern unterbrochenen Borten wies er auf den Abgrund hin, in welchen ich, verleitet durch die Weissbeit dieser Welt, gestützt sei. — Er gad schließlich der ernsten Mahmung Ausdruck, zurüdzutehren zu jener Weissbeit, deren Ansang die Jurcht des Herrn sei.

Ich sah ihn jenen Abend, auch am folgenden Morgen nicht wieder. Er erschien nicht beim Nachtessen, auch nicht beim Frühstüd.

Es war fein Zweifel, hatte man erft 1572 anstatt 1872 gezählt: ich ware auf den Scheiterhaufen gewandert. Allein der Inquisitor des neunzehnten Jahrhunderts mußte sich mit dem einsachen Dekret der Berbannung und Achtung begnügen, was unser Hosprediger in der Tat auch ans strebte.

Birtlich brachte er es fertig.

Am folgenden Tage glaubte ich meinen Juquisitor abgereist und frente mich harmlos der Unterhaltung mit meinen Gastaebern.

Um dritten Tage aber fpürte ich die Wirkung der priefterlichen Tätigkeit.

Der Alteite bes Saufes eröffnete mir nach bem Mittaastifch, bak bie Gläubigen ibrer driftlichen Gemeinde Argernis baran nahmen, bag ein Abtrunniger mit ihm und ben Seinigen ju Tifche fite, bag alfo in biefer chriftlichen Bemeinbe, ju melcher feine Borfahren und bie beutige Generation in Treuen gehalten, Streit auszubrechen brobe, bag bereits die Alteiten ber Bemeinde Rats gepflogen, mas man in meiner Ungelegenheit ju tun habe, bag ber Sofprebiger mit ben beiligen Apostelbriefen bervorgetreten und nachgewiesen babe, es fei ben Gläubigen nicht gestattet, mit Ungläubigen ober Abtrumigen irgendwelche Gemeinschaft gu pflegen. Der Sprecher unterließ nicht, mich aufrichtig gu versichern, daß weber er felbft noch feine Angehörigen je baran gebacht hatten, aus unferer Glaubensbiffereng einen Trennungsgrund ju machen. Im Gegenteil fei er felbft ber Meinung, daß man die Schwachen im Glauben gebulbig ju tragen, anftatt ju verftogen habe. Da nun aber bereits ein Sturm im Anguge fei, fo wolle er mich bavon unterrichten, mas in bem Rreife ber Glaubigen vorgehe.

Die Sache lag tlar. Der Hofprediger hatte fich hinter bie anberen Gläubigen gestedt. Er mußte zu seinem angestrebten Ziele gelangen. Daß ich den Frieden einer gangen Gemeinde nicht stören und meine lieben Gastgeber nicht in weitere Fatalitäten stürzen durfte, das gebot mir die Pietät.

Und fo gog ich von bannen.

Am gleichen Tage konnte dies nicht mehr geschehen; ich konnte frühestenst am solgenden Worgen weggeben. Meine christlichen Freunde hossten, daß auch in Julunst unser Freundschaftsverhältnis dasselbe bleiben würde — trog allebem. Diese Sossmung konnte ich nicht teilen.

Wir disputierten bis tief in die Nacht hinein. Um Mitternacht sagte ich Lebenvoll, da ich nach furgem Schlase vor Tagesanbruch mein Bunbel schniren und die Stätte verlaffen wollte.

Das Morgentof schimmerte im Often über bie malbebeckten Hügel herüber auf ben Neinen See, als ich die Dausklit schloß, welche mir seit so manchem Jahre offen gestanden. Dort war's, wo der Student sünf Jahre früher zum letzenmal von seiner Auserwählten Wichiedenenmmen.

Der Weg führte am Friedhof mit seiner kleinen Schloßkapelle vorbei.

Es tut meh, in gleicher Stunde von lebenben und von toten Freunden gu icheiben.

Eine tiefe Kluft hatte sich zwischen ben "Kindern Gottes" und bem "Kind ber Welt" aufgetan. Das erkannte ich, als ich drüben am Marmorstein zum letzenmal in goldener Schrift die Worte las: "Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn."

Die Toten stehen nicht wieder auf. Und bie Lebenden hatten mich verstoßen.

Ich wußte, daß unfere geistigen Beziehungen für alle Beiten unvereinbar bleiben würden.

Die Sonne stieg über die Berge und warf den ersten Frühfichein ins Börschen. Die blanten Frusterscheiden ditten und der Gertschaftsähufer gliserten in blendendem Licht, als ich jum lehtenmal vom Pügel, über welchen mich der Weg hinaußschte in die Bremde, hinunter schaute jum teinen See, hinüber zu den waldumtränzten Wiesen und zu der freundlichen Gruppe menschlicher Wohnungen. Wieder

klang es aus meiner Seele, was ich taufendmal aus wonnigem Kindermund habe fingen gehört:

Dir, mein ftilles Tal, Gruß zum lettenmal!

3ch manbte mich und ging.

Erft in ber alten Universitätsstadt sehrte allmählich die Klacheit des Geistes wieder. Das Tagebuch hat davon kotig genommen, auch davon, das der Berbannte und Geächtete sich aufrasste und im nächsten Semester vor überstülltem Aubitorium die Konsquenzen der neuen Westanschauung unerschroeden und ohne jeden Rückhalt der asademischen Jugend bloßlegte.

Aber die Kataftrophe vom August 1872 mußte auf lange Jahre hinaus die schmexhaftesten Ertimerungen zurücklassen. Bas ist natürlicher, als daß durch solche Lebensfälle eine gewisse Mentchen eine Geele des Mentchen einzieht?

So weit die Ergahlung meines Freundes.

3ch traf benjelben nach 32 weiteren Jahren — also nach einem Menschenatter wieder, und wir beide tamen in stiller Stunde abermals auf sein Jugenderlebnis zurüch. Mit alänzenden Angen erganzte er seinen Bericht wie folat:

Mus einem wankenden, mentschenen jungen Manne hat das ditterliche Wesen des hoppredigers damals einen um Rückernheit und zum Wägemut auswochenden Kämpfer der wissenschaftlichen Extenutuis gemacht. An Setelle der verlorenen lieben Freunde traten gute Vächer aller Zeiten und Völker. Mare Aurels Meditationen waren lange Zeit sein Verwier. Und aus dem graufen Kampfe um die neue Weltanschauung in der Entwicklungstheorie erwuchs ihm das neue Svangelium der mählich aussteinden Vervollschmung des Niedrigeren zum Hoberts, die Frohbotschaft nimmer ruhender Vorwätzbewegung an allen Enden. Ju

biefem Gebanten sand seine Seele Kraft jum Ausharren, Mut jum Schassen, Friebe und Ruhe in Stunden der Mibigleit. — Er hatte nicht vertoren, sondern gewonnen. Allmählich sand sich auch jenes psychische Veichgewicht, das uns befähigt, die Menschen und die Geschenisse gu beurteisen und jeden Weltbürger — selbst wennt's ein Oosprediger ware — nach seinem guten Wilsen und seinem besten Wissen daguschen.

Erst nach langen Jahren sah mein Freund seine Freunde wieder, und auf beiden Seiten gewann das Rein-Menschälich die Oberhand über die Disferenzen in Ansehung religiöser Dinge: hier Toseran, dort nicht weniger Dublamteit! So wird es eines Tages sein an allen Enden auf unsperm Planeten. Dann wird "das Neich Gottes" auf Erden sein: "Gott" aber ist die Abachseit, und die Wahrheit ist "Gott".

Wie schön es bann fein wird! Friebe auf Erben!

## Mitten im Kampf.

(1877.)

Birchow — ber vielgeseierte Begründer der Cellular-Pathologie — einst der geitige Führer der Fortschrittspartei — als Handlanger der Reaftion! — Jawohl er hat uns Jängeren viele überrassgungen bereitet und mit ichlecht begründeten Ausfällen auf die Abstammungslehre und ihre Verteidiger fratt seiner Autorität den Feinden aller vissenschaftlichen Ersenntnis besser in de hände gearbeitet, als es Vio non mit seinem Suladus vermocht hat.

Dafür murbe ihm ja auch noch bei Lebzeiten ber Dant ber Rlerifer: in romiich-fatholiichen Ratechismen für ben Religionsunterricht prangt fein Name als berienige eines erften Gemahrsmannes für bie Beisheit ber Rirchenlehren. Und bas ift ber befte, ber moblverbiente Dant!! Dagegen läkt fich nur fagen, bak er trok allebem ein Gegner alles Bunderschwindels gemesen ift und foggr eine fühne Berneinung ber Eriftens blutichwikenber Jungfrauen publigiert bat. Auf der berühmten 50. Berfammlung deutscher Naturforscher und Argte, welche im September 1877 in Munchen ftattfand, hielt Birchow in ber britten allgemeinen Sigung (22. September) por girfa 2000 anwesenben Argten und Naturforichern eine bedeutsame Rebe über "bie Freiheit ber Biffenichaft im mobernen Staat", bie im mefentlichen gegen bie Bopularifierung ber Abstammungelehre gerichtet mar und es mitverschulbet hat, bag bie Bahrheit feftgefügter miffenschaftlicher Erfenntnis minbeftens um ein paar Jahrzehnte langer ben Bolfsichulen vorenthalten blieb. Deffen mag fich bie Boltsichule eines Tages erinnern, wenn fie bort angelangt fein wird, wohin fie - trog Birchow

und troh aller Reaktion — naturnotwendig gelangen muß: auf jene Entwicklungsstufe, da Märchen nicht mehr als Wahrheit gelehrt werden müssen.

Kurz nach jener Münchener Naturforscherversammlung schribt ich im Ottober 1877, also vor reichlich einem Viertelzahrhundert, nachstehendes Stimmungsbild, publiziert in 3. Band von "Die Neue Welt", Leipzig 1877/78:

Die Reaktion auf ber Münchener Naturforscherversammlung und die Abstammungslehre in ber Bolksichule.

Rachbem die Wertlage der 50. Berfammlung deutscher Naturforscher und Arzte mit den drei allgemeinen und den zahlreichen Settionssigungen, welche insgesom eine Fülle geistiger Arbeit repräsentieren, an uns vorübergezogen sind, mag es am Plache sein, die Frage nach der Signatur diese Aubiläumsversammlung aufzuwerssen und zu beantworten. Die gesamte Naturwissenscher ist in wenigen Jahrzehnten zur ersten, zur mächtigsten und treibendsten Krass im Rulturleben unseres Jahrzuhwerts geworden. Darum die große Zeilnahme, daher das eminente Interesse, mit welchem die Gebilbeten aller Stände den Berhandlungen der versammelten Naturschischer folgen.

Die Entwicklungsgeschichte ber Natursorschung selbst zeigt und nicht minder als die Kultungeschichte verschiedene Perioden. Zebe Periode besigt ihren eigentümlichen Character: seit dem Jahre 1859 sebem wir im Zeitalter des Darwinismus. Die Ausbreitung der Abstammungslehre und ihre fruchtbringende Anwendung auf die sämtlichen Diszipsimen der Viologie — dos ist die Signatur der letzten zwei Jahrzehnte in der Geschichte der Natursorschung.

Für die Fernerstehenden und Uneingeweihten mag die Bermutung nahe liegen, daß sich in den Berhandlungen der Ratursorscherversammlungen, die alljährlich wiederkehren,

bie Pulsichläge der Wissenstat am unzweideutigsteu und untrüglichsten zu erkennen geben. Dies trifft sir die Sektionssspungen, wo die einzelne Tiszipsim ihre Vertreter um sich sammelt, zum größten Teile zu, allein für die allgemeinen Sigungen, wo sich sämtliche Natursoricher zur Ausörung einiger Vorträge zusammensinden, meist nur zum Leinsten Teile oder aar nicht.

Abstammungslehre, Darwinismus und Hadelismus find bis jest Berhandlungsgegenftande ber allgemeinen, nicht ber Seftionsfikungen gewefen. Allein in Diefen Generalverfammlungen - ben allgemeinen Gikungen - gibt es feine Distuffion, feine Debatte. Die Reduer fprechen ba mit bem Bemuntfein, ban fich am Enbe ber "Brebiat" niemand erheben und Ginmande gegen allfällige Arrtumer ober irrige Auffassungen ober Umwahrheiten biefer ober jener Art machen fann. Der Buborer ift bagu verbammt, in ben allgemeinen Sikungen ber Naturforicherversammlungen alles mogliche ftillichweigend binnehmen zu muffen. unter Umftanden anseben, wie notorische Unwahrheiten, wenn fie pitant ober geiftreich vorgetragen werben, von Laien und Irregeführten als unumftögliche Bahrheiten hingenommen und mit lautem Beifall beflaticht werben. Es verfteht fich von felbft, daß die Biffenschaft und die Bahrheit bierbei febr oft ichlecht wegtommen. - Die naturforicher haben ichon lange gegen bas autoritäre Rangelwort in Rirchen und Schulen ben Sturmlauf begonnen; fie haben bie beilige Schen por jeber Autoritat abgelegt und find babei auf ihren Spezialgebieten gang munter und febr gebeihlich vom Rled gefommen, bas heißt zu ungeahnten Fortichritten gelangt. Warum burfen aber heute noch in ben allgemeinen Sigungen ber naturforicherversammlung teine Distuffionen ftattfinden? Barum foll bort feine Debatte guläffig fein, nachdem man berfelben boch in ben Gettionsfigungen jum Rechte verhalf?

Bie fruchtbringend mußte bas fein, wenn jum Beispiel beute bie hervorragenbsten Bertreter ber Darwinianer und

ber Kutidarminianer angesichts der Fachleute säntlicher Disipflinen der Biologie in einer allgemeinen Sigung vor allem Bolf ihre Streitfragen zur Diskulsion bringen könnten! Die Erschrungen in den Settionssigungen haben gezeigt, daß die Diskussion über einen vorgetragenen Gegenstand oft, sehr oht fruchtbringender und anregender ist als der mit vieler Miche und Sorgsalt vorbereitete Bortrag selbst, an welchen sich die Biskulsion unmittelbar arthuspt. Das gleiche dürfte von den Borträgen und den noch anzustrebenden Tiskussionen in den allgemeinen Sigungen erwartet werden. Wir sollten auch in diesen leigtungen der der des ftummen Kirchenbesuchers spielen milfen.

Die brei allgemeinen Sigungen während ber 50. Aerammlung beuticher Naturforscher und Arzte brachten sehr gehaltvolle Sorträge. Bon gang eminenter Bebeutung, weil sie bie höchsten aller Fragen berührten, waren bie Vorträge von Ernft höckel über "bie heutige Entwicklungssehre im Berhältnis zur Gesamtwissenschen von Karl Nagelei über "bie Schranken ber naturwissenschaftlichen Erkenntnis" und von Geheinnat Audolf Virdow über "bie Freiheit ber Missenschaft im modernen Staat".

Hade 18 Bortrag, welcher in ber ersten allgemeinen Sihung (18. September 1877) stattfand, brachte sitt ben, der mit seinen Arbeiten befannt ist, nichts weselntlich Neuer; selbst die Außeinandersehung über die Entwicklungs- (ober Abstanmungs-)Lehre und ihre Stellung zur Ethis bewegte sich sir den Darwinianer in besannten Argumenten; auch das Postulat, daß die Entwicklungslehre von der Dochschule herade und auszussischen habe in die Bolfsschule, wurde sich und auszussischen habe in die Volksschule, wurde sich und von Jahren von einem Jüricher Dozenten des Darwinismus in Wort und Schrift aufgestellt.

<sup>\*</sup> Bergl. Dobel, Die neuere Schöpfungsgefchichte nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Naturwiffenschaften. Leipzig, Berlag von F. A. Brodhaus, 1875. Diefes Buch enthalt Dobels

vielen Freunde der neueren Welt- und Naturanschauung, welche tanm alle diesbegüglichen Schriften und Bücher tenum blirften, war es ein Hochgenuß, der robliden jungen Kämpen von Jena zu hören, wie er die Quintessenz der modernen Naturwissenschaft und seiner eigenen Theorie in furzer, padender Rede zusammenschäfte.

Ragelis Rebe über "bie Schranten ber naturmiffenichaftlichen Erfenntnis" ift eine Erweiterung und bebeutsame Korreftur ber Du Bois-Renmondichen Rebe über "bie Greusen bes Naturertennens". Nageli ift ein eminenter Empiriter und ein Rritifer par excellence. Seine Methobe bes Forichens ift muftergultig, feine Rebe flar und ihre Logif unantaftbar. Die jungeren Forfcher unferer Reit burfen fich begludmunichen, wenn ber greife Philosoph und Physiologe, trok feiner refervierten Saltung gegenüber ber erflufiven barminiftischen Richtung einer jungeren Schule, am Enbe feiner Rebe über bie Schranfen ber naturmiffenschaftlichen Erfenntnis ju bem Sage gelangt: "Bir miffen und wir merben miffen." Das tlingt boch nicht im entfernteften fo entmutigend, fo reaftionar, wie bas vielgepriefene, vielgitierte Schlufmort gu Du Bois-Renmonds Bortrag: "Ignoramus et ignorabimus".

Säckel hat eine neue Naturphilosophie gegründet. Er liebt es, bisweilen das Gebiet der empirischen Forschung zu verlassen und seine Phantasse in die Luftigen Räume reinphilosophischer Kontemplationen und Speciulationen — sozusagen von der missamen empirischen Forschung weg in die Ferien spazieren zu führen. Was er dann in solchen Vacauzen herausphilosophiert, das legt er nicht in sein Schreibpult, sondern unterbreitet es der Offentlichseit, ohne doch

erste Borlesungen über Darwinismus, die er ansangs der siebgiger Jahre an der Jüricher Universität gehalten hat. These 34, S. 504, prophezeit die Umwälzung auch des Bollsschulunterrichtes.

wohl darauf Anspruch zu erheben, daß er hierbei unumftoßliche, absolute Bahrheiten verfunde und ihm beshalb unbebingt geglaubt werben muffe. Ja, manche "Erafte" behaupten fogar, daß ihm bismeilen felbit bei empirischen Forschungen die Phantafie durchbrenne, und da flopfen fie ihm balb fanft, balb berb auf bie Finger, gang fo, wie fie meinen, daß er es verbient habe. Un folchen fanften "Drudern" fehlte es auch in ben erften zwei allgemeinen Sigungen ber 50. Naturforfcherversammlung nicht. werben nicht ohne etwelchen Rugen fein, fobald fie magvoll und begrundet, fobald fie am rechten Orte und gur rechten Reit appliziert werben. Es fann niemals ichaben, wenn man und Jungeren fagt: "Butet ench por ber Berführerin Phantafie, wenn ihr als "Erafte" bentt und redet und fchreibt!" - Das ift ein wohlmeinender, beherzigenswerter Rat, ben wir ben Alteren biermit beftens verbanten.

Allein das heißt noch feineswegs aum Rüdzug blasen, das heißt noch feineswegs einer Reaftion, einer verhängnisvollen Keaftion rusen, wie das Virchow in der dreiter allegemeinen Sitzung getan hat, als er über "die Freiheit der Wissenlichgut im modernen Staatsseben" sprach. Wis freiheit der Wissenlichgut im modernen Staatsseben" sprach. Wis haben von seiner Rede vieles erwartet, ja sogar einen kleinen Abstecher auf die Tühringassare an der Verliner Universität, natürlich dehne Hoffmung auf Tross für der Wemaßregelten; allein Virchow hat uns kleerwarterks gekacht: einen, Krücker", der uns das Blut unter den Fingernägeln vorpreßt und einen Schrei des Schmerzes über die Lippen drängt, "Virchow unter den Reaktionären!" Das ist die Signatur ver dritten allgemeinen Sitzung unserer stünzigsten Natursorssprechammlung. Darüber läßt sich nachbenken. Wir haben dies Angelegendeit ausseinanderzussehen.

Vichow erinnert gleich im Anfang seiner Rebe an bie tritisse Situation in Frantreich und spricht ernste Besturgtungen aus, die ohne Zweisel von den versammelten deutschen Aatursorissern geteilt werden, da wir wissen, wie ost die wiffensfeindliche Rirche burch Bermittlung bes Staates ber freien Forichung Feffeln anzulegen mußte. Der Spllabus und die Enapflifa find Rriegserflarungen an Die Biffenschaft, und biefelbe Macht, welche hinter ihnen ftebt, birigiert gegenwärtig binter ben Ruliffen bes frangofifchen Staatslebens. Wenn aber Franfreich leidet, fo bleibt bies nicht ohne Rudichlag auf die Nachbarlander. Redner preift uns. bie mir in Deutschland, ja in einer pormiegend tatholischen Stadt bier tagen, gludlich, biefes Dan freier Foridung und freien Redeus au haben, Diefes Dag, welches nichts weiter mehr ju munichen übrig lagt. - Bir anerfennen bantbar, baß fich die Biffenichaft in Deutschland, Ofterreich, ber Schweiz und in anderen Nachbarlandern Germaniens mabrend 50 Jahren ihre volle Freiheit erobert hat. Wir Jüngeren boren mit Staunen, bag ber Bater unferer Banberverfammlungen beuticher Raturforicher und Arste, Ofen, por einem halben Sahrhundert bas neugeborene Rind geheimhalten mußte, und daß die Taufpaten ber bamals noch fleinen Gefellichaft, Die beute ihre Mitalieder nach Taufenden gablt, nicht einmal offen genannt werben burften. Den felbit ftarb befauntlich im Gril, ein Martnrer ber Biffenichaft, ein Blutzeuge für Die miffenichaftlich-freiheitliche Entwicklung ber erften Salfte unferes neunzehnten Sabrbunderts. Seute tagen die radifalften Denfer und Foricher in ber Sauptftadt eines romifch-fatholischen Landes, in welchem ber Ultramontanismus noch fühn und hoffnungsvoll feine Rrafte mit benienigen ber Auftlarer mift. Dan fpricht frei und rudhaltlos in öffentlichen Berfammlungen über bie ichwierigiten und wichtigften Fragen bes Lebens und Sterbens, bes Wiffens und Glaubens, ber Wahrheit und bes Arrtums.

Auch wir halten es mit Birchow für ersprießlich, wenn die Raturforscher jederzeit daran denken, daß sie diese Freiheit wieder einbüßen können, daß wir im gegenwärtigen Besig dieser Freiheit durchauß keine Gewähr für alle Zufunst ertennen dürfen, daß wir vielnnehr darauf zu achten

haben, burch weisen Bebrauch jener Freiheit uns ihrer jedergeit würdig zu erweisen. Bir anertennen, bag ber Dahnruf gur Mäßigung und gum Bergichtleiften auf perfonliche Liebhabereien nicht gang unbegrundet ift; benn die Reaftion . fputt ja an allen Enden.\* Wir anertennen ferner an Birchows Rebe ben hinweis auf bie Bolfsftimmung, bas bemofratische Rugeständnis, wonach jede Art von freiheitlicher Bewegungsfähigfeit ihren Untergrund in ber Bolfsftimmung ju finden habe. Wir anertennen mit Birchow, bağ es bie Aufgabe ber Naturforicher ift, bafür gu forgen, biefen Resonangboben im Bolte nicht burch allerlei Willfürlichkeiten ju verlieren. Wir miffen auch, bag man bie gunftige Bolfsftimmung mit Bezug auf die Annahme ber Ergebniffe unferer mobernen Naturmiffenschaft febr leicht verscherzen tann und bag biefe Befahr allfogleich gur Sand ift, fobald man in feften, faft bogmatifch zu nennenben Saken ungelöfte Brobleme und unbewiesene Bermutungen (Sppothefen) als Bewigheiten hinftellt und von biefen verlangt, daß fie bem allgemeinen Unterrichtsftoff ber Boltsfcule einverleibt werben muffen.

Bis zu diesem Puntte werden wir alle mit Birchow einig gehen, und teine Frage erscheit uns in dieser Zeit, da das Bollssichulwesen im Begriff steht, tiefgreisende Umgestaltungen zu ersahren, mehr am Plage als diesenige: Welches soll der Hauptinhalt dessen siehen zu neuen Lehren auf den Schulen vorgetragen werden soll? Und was haben die Antursoricher dabei zu verlangen; wie sollen sie sich die Lösung dieser Frage verhalten?

Run fommt Birchow auf bas Sadeliche Boftulat zu reben, wonach die Abstammungs und Entwidlungslehre einen

<sup>\*</sup> Seit 1877, do biefe Zeilen geschrieben worden, ift die Rection noch schoner in die Halme geschossen. Und biefe wundersbare Rückvattentwicklung verdanten wir nicht etwa der römisch latholischen Kriche allein, sondern vielmehr der feudalen Orthodre in den machgebenben Krefsen Aufreissich-Germaniens.

integrierenden Beftandteil unferes Unterrichtsftoffes abgugeben habe. Wir haben ichon oben bemertt, bag ber mehrjährige Dozent bes Darwinismus an ben Buricher Sochichulen jenes Boftulat ichon vor mehreren Sahren aufgestellt hat. (In ben Borlefungen ichon anno 1872.) Dort, in Burich, ftieg es nur bei Theologen und Orthoboren auf Biberfpruch, und ber biesbegugliche Streit gehört bort heute ju ben veralteten Traftanben, die bereits burch die Braris ju brei Bierteilen erledigt find. Um fo befremdender erscheint bie Saltung Birchows gu biefer eminent wichtigen Frage. Das Botum bes bejahrten Naturforschers auf ber fünfzigften Berfammlung beuticher Naturforicher und Arate, am 22. Geptember 1877, volle 18 Jahre, nachbem bie Wahrheit ber Abstammungslehre ihren unaufhaltsamen Triumphaug burch Die gange givilifierte Welt angetreten bat, jenes Botum Birchows bleibt uns ein Ratfel.

Birchow warnt davor, die Abstammungslehre in die Bollsschule einzuführen.

Barum? - Das fagt er eigentlich nicht fo gerabe und offen heraus, obichon er gang entichieben als Raturforscher von ber Bahrheit ber Abstammunaslehre überzeuat ift. Aber es gilt ig, bem Badelichen Rabitalismus ein Bein au ftellen, und bagu benutt er jenes Boftulat, um baran aufnüpfend bie naturphilosophischen Ferienausfluge bes Jenenfer Biologen, Die Blaftibulenfeele und mas brum und bran hangt, Die Grundergesellichaft von "Roblenftoff & Cie.", Die Snpothefe vom befeelten Blasma in ber Bflangen- und Tiergelle, wie fie gegenwärtig pon ben fonfequenteften Bertretern ber materialiftifchen Forfchung angenommen wird, por allem Bolt, por bem Sauflein tonfervativer Naturforscher und Arste, por ben anwesenden Bfaffen und ultramontanen Beitungsrebafteuren, por ben firchlich gefinnten und bogmenfeligen Frauen lächerlich ju machen. Die Urt und Beife, wie Birchow hierbei polemifiert, gibt ihm ben Schein bes Reaftionars. Er gieht gegen Badel gu Felde und verfett ob abfichtlich ober unabfichtlich - bem Darwinismus schlechtweg und ber Defgendengtheorie überhaupt unverdiente, unmotivierte Beitschenhiebe. Auch Birchow bat vergeffen, bag es ein Frevel an ber Bahrheit ift, wenn man bie Abftammungslehre ichlechtweg mit ber Darwinschen Buchtmahltheorie ober mit bem Sadelismus, ober biefen letteren mit bem Darminismus im engeren Sinne ibentifiziert. Und ben Schein diefer unheilvollen Konfusion hat bas Birchowiche Botum in feinem geringeren Grabe, als wie wenn biefes Botum aus bem Munde eines evangelischen Konfiftorialrats gefloffen mare. Es verlohnt fich ber Dube, einen Augenblid bei biefer beillofen Ronfusion zu verweilen. Wir haben es ichon oft getan, und wenn wir es beute wieder, und wenn wir es in Rufunft abermals tun muffen, fo geschieht es - allerdings mit einem Gefühl ichmerglicher Resignation - barum, weil wir nicht mube merben burfen, bem Arrtum jederzeit in Gebuld bie Bahrheit entgegenzuhalten.

Derr Virchow sagt mit Recht, daß das Nach des wirtlich Sicherzestellten, des tatstächlich als unumfösliche Wahrheit durch die Wissenschaft in erattelter Weise Bewissenen, wenigstens in dem Sinne, daß es unmittelbar als Lehrstoff dem Vollsunterricht einverleibt werden könnte, nur ein sehr bedkräntles sei.

Und wir fügen bingu:

Bu bem unumftößlich und durch Taufende von wiffenichaftlich felgefiellten, untruglich nahren Tatfachen Bewiesenen gehören die Grundfabe der Abstammungstheorie ichlechtweg.

Man verfolge die wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiete der beschreichenden Zoologie und Botanit, die in egattester Weise gewonnenen Resultate der pflanglichen und tierischen Entwicklungsgeschichte, die nicht minder genaene Ergebnisse der vergleichenden Anatomie, die Fortschritte in der Entsissens von Wersteinerungen aus allen Wetlaktern,

in ber Entzifferung jener auf Steine und Felfen eingravierten, von ber Ratur felbft uns feit Jahrtaufenden und Jahrmillionen aufbewahrten, nicht weglenabaren Dofumente ans ber Entwicklungsgeschichte ber Bflangen- und Tierwelt unferes Blaneten: man frage bie glaubwürdigen Fachmanner unter den Roologen, Botanifern, Anthropologen, Geologen, Mineralogen und Balaontologen, man frage alle jene fo mubfant und mit Gelbfwerleugnung arbeitenben Foricher, welche fich gur Aufgabe geftellt baben, unfere beute lebenden Bilaugen und Tiere von der Eigelle an bis jur vollen Entwicklung Schritt für Schritt in ihrem Berben und Bachfen gu perfolgen: fie alle werben uns fagen: Die Abstammung bes Boberen vom Riedrigen ift unumftokliche Tatfache: Die Defgenbeng läßt fich ichlechterbings nicht mehr leugnen, und jeder weitere Disput über bie Frage ber Abstammung ift schlechtmeg unter Fachmannern unnütem Zeitverluft gleichmeken!

In ber Aat: herr Birchom hätte gang gut missen, tonnen, daß in allen jenen Settionen von Jachseuten, wo die Zoologie, Botanit und Paldontologie ihre Männer um sich sammeln, von der Frage ber Abstammung seit Jahren gar feine Nede mehr ift, weil man die Deszedenstheorie heite — und schon geraume Zeil — in den sompetentesten Kreisen sir beweisen betrachtet. Und der Beweisigke für die Abstammungslehre gibt es weit über tausend mehr als sit die Verlagen.

Wir haben nicht die Absicht, hier auch nur wenige diese Beweissige anzusühren. Glüdlicherweise haben die Freunde der Aufstätung und die Feinde der Unwahrheit und des religissen Märchens desit gesorgt, daß dem nach Wahrheit und Licht schmachtenden, dem denkennen mach weiselnden Bosse das Mysterium der modernen Naturwissensichen ein schen der weiter wird. Die Tagespresse dat den Abstanmungsgedanten als einen gärungserregenden Sauereteig in alle Schichten des Bolles geworfen, und wahr ist is, was Kirchow

fagte: es hat zu allervörberft ber Sozialismus mit ber Defzendenzlehre Rühlung genommen.

Bielleicht haben wir in biefer Entbedung Birchows auch ben beften Unhaltspunft gur Erflarung feines ratfelhaften Botums. Birchow warnt uns Naturforscher, ben Abstammungegebanten in die Bolfsichule tragen zu wollen. tann ihm boch nicht ernft fein, wenn er meint, es fei ja bie Defgenbenglehre noch nicht hinreichend bewiesen. Er ift vollständig von ber Bahrheit ber Abstammungstheorie überzeugt, obicon ihm noch nicht gelungen ift, an einem vorhiftorifchen Menschenschäbel mehr Uffenähnlichfeit zu entbeden als an manchen Schabeln feiner Reitgenoffen. Birchow ift im Grunde ber Geele ein Unhanger ber Defgenbenglebre und nimmt bas gleiche von feinen Rollegen, von ben arbeitenben Raturforschern an. Aber mir follen uns buten, ben Gebanfen, ben mir felbft nur fcuchtern\* auszusprechen magen, allem Bolfe vorzulegen. - Ift bas nicht eine Trompete jum Rudgug? Barum bor' ich fo fonberbaren Ton? Die Gogialiften baben mit den Darwinianern Fühlung genommen: fie taten wohl daran; Berrn Birchow fchmerzt aber biefe Tatfache und barum ftellt er bie Defgenbenglebre mieber unter bie Blasglode, in ben Schrant ber Biffenichaftsgunftler und gibt ber Belt fein Botum babin ab, bag biefes Ding unter ber Glasglode ein Gemijch von Gift imb gefunder Nahrung fei. Beil Sadel bie Blaftibultheorie aufftellte, und weil die Blaftidule ebensowenig bewiesen werden fann als ihre Seele, und weil Badel jufallig ein braver Darwinianer ift, und weil alle Darwinianer Unbanger ber

<sup>•</sup> Marum so fchichtem?! It biese Schichternheit nicht etwo Beigheit, Liebedienerei, Unmduntlichtet!! Und boch war biese Schichternheit so lange, sehr lange, unsassbar lange an ber Tagesordnung — trob bes Studentenliedes: "Wer bie Bahrheit tennt und sagt sie nicht, ber tif fürwahr ein erbarmlicher Bicht". (Anmertung von 1904.)

Abstammungslehre schlechtweg sind — so ist die Theorie der Abstammung auch noch nicht bewiesen. — Sonderbare Logit!

Die Naturwissenichaft unserer Tage sagt, daß die Abkammungslehre bewiesen sei. Das ist tein Zumstgeheimnis mehr: das lesende Bolf (vorab der sozialistische Teil des Bolfes) hat davon Notig genommen. Es ist tein bloßes "Glauben" mehr, sondern bei jedem Biologen, der mu einigermaßen die Grundzüge seiner wissenschaftlichen Disziplin zu übersehen vermag, ist die Deszendenz zum Wissen geworden und der Gedanke daran in Fleisch und Blut überogaangen.

Das gleiche fann man noch nicht von ber Darwinschen Buchtwahllehre behaupten. Wenn die Abstammung bes Soheren vom Niedrigen, wenn ber blutsverwandtichaftliche Bufammenhang amifchen ber jegigen und amifchen ber porweltlichen Bflangen- und Tierwelt durch taufend und aber taufend Tatfachen bewiesen ift, fo ift die Darwinsche Lehre von der natürlichen Buchtwahl im Rampfe ums Dafein erft ein Berfuch, das Wie, die Art und Beife des Umwandlungsprozesses (Transmutation), das Wie des Entwickelns vom Riedrigorganifierten jum Soberen ju erflaren. Dan fann über die Tragweite diefer Buchtwahllehre und über beren Beweistraft zweierlei Anficht fein, ohne indes im einen ober im anderen Falle auch nur einen Augenblick an der Wahrbeit ber Abstammung zweifeln zu muffen. Die meiften Unhanger ber Defgenbenglehre feben in Darwins Lehre von ber natürlichen Ruchtwahl im Rampfe ums Dafein ein Boftulat bes gefunden Menichenverstandes, und fie glauben, baß biefe Darwinsche Lehre im engeren Ginne vollftanbig hinreicht, um alle Tatfachen in der Geschichte unserer Bflangenund Tierwelt auf natürliche Beife und allein vernunftgemäß erflären zu tonnen. Das find bie jogenannten "Darwinianer sans phrase". - Aber es gibt auch eine Angahl gang berporragender naturforscher, welche von ber Wahrheit ber Abstammung vollständig überzeugt sind, ohne der Darwinichen Buchtvahllebre jene hohe Bedeutung beigumessen, die wielmehr der Ansicht sind, das Darwins Gedante nicht hinreicht, um alles zu ertlären, wos er zu ertlären wünscht. Diecher gehört zum Beispiel einer der berühmtessen Pflanzen physiologen unseres Jahrhunderts, Vrosesson frankt Angelin Minchen, auf bessen Barthunderts, Vrosesson gelein Minchen, auf bessen von den er sünszigsten Bersammung deutscher Natursorischer und Arzte wir in einem folgenden Artiste ausmerst mu machen werden. So dürsen wir sagen: alle Biologen unserer Zeit, welche den neuern Forschungen auf dem Gebiete der verschieden Dissipsimen un solgen vermochten, sind in dem Gedanten einig — die Darwinsche Zuchtwahllehre mag stehen bleiben oder falsen: die Abstammungsschre wird für alse Zusunst bleiben, weil sie dewiesen ist und für alse Zusunst

Einen beträchtlichen Schritt weiter als Darwin ift Bade ! gegangen, welcher einen geiftreichen und zum mindeften burch bie Unregung febr nütlich geworbenen Berfuch machte, ben Darwinschen Gebanten nach oben und unten für bie Befamtbiologie zu erweitern. Er fam babei - allerbings burch naturphilosophische Spefulationen geleitet - ju bem Gebaufen bes Monismus, ber im Gegenfat jum Dualismus Geift und Materie als Einheit, als untrennbares Banges auffaßt, und zwar berart, bag wir Tierfeele und Menichengeift nur als Summe von Kraftaugerungen aufzufaffen hätten, welche im tierischen Nervenzentrum burch gunftige Rombination von Atomen bei ihrer gegenseitigen Bewegung ausgelöft werben. Sadel hat in feiner Rohlenftofftheorie, welche Birchow fo febr lächerlich zu machen meinte, ben erften Berfuch guftande gebracht, die in ber bisherigen Naturauffaffung vermeintlich eriftierenbe Schrante amifchen ben fogenannten belebten und ben leblofen Naturforpern niebergureißen. Ronfequentermeife gelangte er bei biefem naturphilosophischen Erfurs zu ber Annahme, daß alle Atome, gleichviel ob fie einem leblofen ober einem belebten Rorper

angehören, Empfindungsvermogen befiten. Die Gumme ber in einem Blasmamoleful vereinigten Atome befitt nach Sadel bas, mas er Blaftibulfeele nennt. Und biefe Blaftibulfeele Badels wirb nun von Birchow bem Darwinismus, ober bem Abstammingsgedanten ichlechtweg, aufs Rerbhols geichrieben. Bo fteht benn geschrieben, bag fich alle Darwinigner jur Badelichen Blaftibule befennen? Bober nimmt fich Birchow bie Freiheit, mit bem Schredbild ber Blaftibulfeele gegen bie Ausbreitung bes Abftammingsgebantens gu Relbe ju gieben? Wer hat jemals gefagt, baß fich bie Unhanger und Apostel ber Abstammungstheorie mit ber Sadelichen Blaftibullehre folibarifch ertlaren? Gewiß ift bies noch feinem Sterblichen eingefallen - und bennoch polemifiert Birchow fo, als ob famtliche Gunben, ober fagen wir beffer: Die vermeintlichen Gunben bes tapferen jenenfer Streiters ins Schuldbuch ber Abstammmaslehre geschrieben werben mußten. Bir aber fagen, ohne uns von Sactel, ben mir hach perebren und als einen ber perdienteften Biologen und Philosophen unferes Beitalters betrachten, losaufggen: "Der Badeliche Monismus, feine Rohlenitofftheorie und bie fo übel empfangene Blaftibulfeele - fie mogen fteben bleiben ober fallen: bie Bahrheit ber Abstammnnaslehre ift und bleibt für alle Reiten bewiefen, und bie moberne Raturmiffenichaft bat bas Recht, ibre Anfnahme in ben Lebrftoff ber Bolfsichule au verlangen.

Menu Virchow ertlärt, daß das, was als volltommen gesichete wissenschildige Wahrheit betrachtet werben kann, auch in den wissenschaftliche Bahrheit betrachtet werden kann durch die Volltsschule aufgenommen werden müsse, jo gilt dies in allererster Linie von der Abstanmungslehre, welche keineswegs identisch ist mit der Darwinschen Zuchtwahlsteorie oder dem Hädelschen Monismus.

Wir, die wir an ber Marficheibe zwifchen bem Beitalter ber mofaischen Schöpfungsmuthen und bemjenigen ber natür-

lichen Abstammungslehre stehen, wir dürfen die Boltsschule in der kritischen Zeit des überganges von einer Weltanschauung aur anderen nicht leer ausgeben lassen, nicht dem blinden Zufall, nicht der Willtin zudringlicher Pfassen oder der Unwissensteit furchtiamer Lehrer preisseben.

Von allen Fragen, welche die Menscheit von ihrem Kindeszeitalter an bis auf unsere Agag am intenssorien beschäftlichen beschäftlichen beschäftlichen beschäftlichen beschäftlichen beschäftlichen Beiten biesen wichtigten aller Fragen bemächtigt. Bald sind Götter vom dimmel gestiegen und sind zu Menschen Verschen vober haben Menschen gezeugt; bald hat sich die Gebe ausgetan, um den Beherricher unseres Planeten ans Licht zu sördern; bald bat ein Gott rote Erde oder Lehm zur Menschaftlich zu die gestundt und ihm, dem Erdentloß, die Seele eingehaucht—
jedes Boll und jedes Zeitalter hat sich eine Autwort auf die Frage geschaft: woher stammt die lebendige Natur, woher sind voor im titten drin tieben?

Moses hat eine Antwort hinterlassen, die den Juden und Christen sitr mehr als breitausend Jahre Genügle leistete. Weber wir kommen heute mit Wose nicht mehr aus. Sein Wort ist vor dem Richterstuhl der wissenlichen Kritik zum Marchen geworden — und bennoch lebt diese Marchen noch weiter als "Wahrheit" in den Lehrbüchern unserer Vollssischen und verter der Kahrheiten der Vollssischen und Vollssis

Wir sind so undelitat, Herrn Virchow zu fragen, ob er weitethin dulden will, daß man unseren Schulkindern die Marchen von Mose und den Propheten als Wahrheit auftische Er weiß so gut wie wir, daß es keinen ersten Menschen, keinen Abam und keine Goa gad; er weiß so gut

<sup>\*</sup> Bergl. die beiden Schriften: "Woses oder Darwin?" Eine Schuffrage von A. Dobel. 9. Auff. 1904, und "Entweder—Deert" Eine Mbrechnung von A. Dobel. 2. Auff. 1902. Beide Schriften im Berfag von J. H. W. Dieh Nachfolger in Stuttgart.

wie wir, daß die Wissenschaft das Alter des Meuschengeschlieckes nach Jahrhunberttausenden berechnet, während der mosaische Adam kaum 6000 Jahre hinter uns liegen würde, wenn die Vibel wahr berichtete.

Birchow weiß so gut wie wir, daß es keine erste vollfommene Pstanzer- und Tierwelt, keinen ersen volltommenen,
stüdentreinen Menichen gab, sondern daß bie organische Welt
auf unserem Planeten mit niedrigsten, einsachsten Lebewesen
begann, und daß erst im Berlauf von Jahrmillionen, nach
und nach höhere Formen auß niedrigen bevorzugehen vermochten. Er weiß so gut wie wir, daß es ein Frevel an
Wahrheits- und Gerechigstellsgestühl, ein Frevel au der
empfänglichen Kindersele ist, wenn bente noch und in Jalunft der Staat es duldet, daß das weiche Gehren der jungen
Generation mit Unwahrheiten gemißhandelt und für spätrees
gefundes Deusselnen werden wird.

Birchow muß wollen, daß mit bem mosaischen Marchen in allen Staatsschulen ein für allemal gebrochen wirb.

Birchow muß wollen, bag alle bogmatifchereligiöfen Ginfluffe von ber Schule ferngehalten werben.

Birchow muß wollen, felbst wenn er ben Sozialisten in bie Hande arbeitete, daß an die Stelle von Unvernunft die Bernunft, an die Stelle von Unwahrseit die Mahrheit, an die Stelle bes Schablichen das Rühliche, an die Stelle ber Geistesunfreiheit die Geistesfreiheit gesetzt werde.

Aber Birchom will nicht! — — Warum? Beil es eine Hacliche Plastibulseelentheorie ober eine Plastibulpsichologie gibt.

Aber, wer in aller Belt behauptet benn, daß mit ber Einführung ber Abstammungslehre in die Bolfsichule gleichzeitig die Gesellichaft "Rohlenftoff & Cie.", und gar Plastidulsplychologie ben Schuljungen und Madchen vorgetragen werde? — Riemanb!

Ober will Birchow wirklich wegen ber Möglichkeit, baß ein ungeschickter ober taktloger Lehrer einmal während einer

Lehrstunde in "Plastidulseelen" machen könute, lieber den alten schädlichen Kram von Paradies und Sintstut und Roas Weuagerie, von Susaum im Bade und von Jonas im Bade des großen Meerssiches und all die dogmatisserten Mythen in der Volksschule beibehalten?

Der Kädagoge wird uns fragen, ob beun fein anderer Musweg dentbar fei, als der des wissensschaftlichen "Glandens"? In seiner teilweise begründeten Angli wird der Gebahagoge vielleicht gar auf den Gedanken versallen, von Schöpfungsgeschickte im einen oder im auberen Siune gar nichts in einen oder im auberen Siune gar nichts in bei Schule zu deringen. Das wäre allerdings sehr vorsichtig und möchte demjenigen am klügsten ericheinen, voelcher von religiösen Dogmen ebensowenig, als vom hädelismus besangen ist. Milein biefer Vorstädige würde in diesem Falle die Rechuung ohne den Wirt unden.

Gang ebenso, wie jedes Volk in seiner Jugendhzeit sich nach vom Ursprung der Dinge umsah umd die seinem Priestern um Dichtern oder bei seinem Altesten oder Gesetzgebern eine Antwort holte, gang ebeuso wisbegierig, fragend, grübelnd und träumend verhält sich das Kind in unserre Volksischulen. Wiemand mehr, als aufmerksame Eltern und ersahrene Volksischere, weiß von der Unmöglichseit einer Prazis zu erzählen, derzusolge dem Schullungen eine das kindliche Gemit befriedigende Antwort auf die Frage "woher die belebte Natur?" vorzuentsalten wäre. Es hieße den Vorwertschen volken, wenn man ziem Fragen verbieten oder durchaus unbeantwortel lassen werden.

Diese ober jene Schöpfungsgeschichte wird also nolens volens in der Boltsichule gelehrt werden miffen. Run gibt es allerdings teine andere Alternative als die: Entweder Moses und die Propheten — oder aber Abstammungssehre!

Die ersteren fann fein ehrlicher Menich mehr mit Ernft bulben wollen, wenn er über ben gegenwärtigen Stanb ber miffenschaftlichen Bahrheiten inftruiert ift. Es bleibt somit nur bie Defzenbenglehre.

Menn diese aber, wie wir gezeigt haben, unbedingt in den Lechtschf der Boltsschule ausgenommen werden muß, so gehen ir doch in Burd den Bont einig, denn er sagt, daß es nicht Sache der Päddagogen sei (wie Hädel meint), zu enticheiden, in welcher Reihenssolgen, in welchem Maße und in welcher Horm dies in unseren Schulen zu geschehen habe. Auch wir sind der Ansicht, das nau mit großer Bortschle diesen neuen Lechtsoff in der Boltsschule zu behandeln, namentlich alles Problematisch aus der Wohlammungsschre für jene Unterrichtstuss erenziehen, sowie das ber Wohlammungsschre für jene Unterrichtstusse Sewighen, sowie das Universitätige aus der jowie das Universitätige aus der jowie das Universitätige aus der jowie das Universitätige factgete aus der biologischen Antoniculungsgeschichte und der Sossenatif in den neuen Schöpfungsbericht ausgunehmen habe.

Die Bearbeitung eines derartigen Erlages für die mosaische Schöpfungsgeschichte müßte einem Kongreß auerkaunter, gewissensigenschafter Fachmäuner übertragen werben, welche mit den wissensigenschaften. Diszipslinen der lebenden und der vorsisterischen Schöpfung in intimster Wechselbeziehung stehen. Zaß es zugleich bewährte Pädagogen sein müßten, welche das Wieviel und das Wie der zu bietenden Anderie mit Taft zu bestimmen hätten, das braucht sier nicht weiter ertert zu werden. Uns genügt es, an dieser Stelle die Notwenendigstei der Einssissung unserer von der egaten Forschung tausendschaf bewiesenen Abstammungslehre in die Wolkschule — entgegen dem Virhowspielen Volum — dargelegt zu haben.

Und weun die Reaftion abermals an tanfend Enden ihr brobend Medusenhaupt erhebt; wenn Altere beginnen, vergagt zu werden; wenn Jüngere auf den reaftionären Rufzur Umtehr hören; wenn die Konfervativsten über ein Birchowiches Votum sich schmunzelnd die Hände nich die Pfafferei der Gegenwart vergnügt und siegesbewußt die Beihrauchkeffel schwingt und ber Auftlärung höhnend bie Nase breht, so haben wir die tröftliche Wahrheit als Ersat:

"Tog bes Abigmurs, den Gallie Galliei der Juquiftion leiftete, hat sich Mutter Erde die Freiheit ihrer Beregung bewahrt und ist sie – den Schulfungen zur Freude — auf ihrer Bahn verblieben. Moses und die Propheten stehen nicht wieder auf; aber die Abstammungslehre wird ihren Einzug in die Vollssschule halten!"

## Nachwort von 1904 zu ,Mitten im Kampf', 1877.

Rubolf Birchow ift feit zwei Jahren tot.

Der gefeierte Forscher und nicht minder geseierte Parlamentarier überlebte den alten Weisen von Down, Charles Darwin, um volle zwanzig Jahre, und als Birchow starb, da seierte ihn die Tagespresse als der Größten einer, die im Tempel der Wissenschaft gearbeitet haben.

Er hat tatfächlich Großes geleistet — niemand wird das bestreiten; denn er ist der Begründer der Cellularpatsosogie, einer Wissenstein; denn er ist der Vegründer der Sebenden Organismus zurücklührt auf die Erkanstung oder das Absterden der einzelnen Zelen, aus denen unser Leid und jedes höhere Ledewesen sich aufdaut. Auf biesem seinem Spezialgebiet biologischer Horischung hat er sich miesenschen fich aufdaut. Auf diesem Ledzeiten — dassung gabrenden, und er ist — schon bei seinen Ledzeiten — dassung gabrenden erwarden, und er ist — schon die seinen Ledzeiten — dassung zahre wandelte er unter Palmen des Ruhmes — neidlos vergöttett . . . und verkätischett.

Hirlage leine Verfalten gegenüber Serkoltens gegenüber Abstammungslehre von Darwin und Hädel. Auch Vichon sollte nicht ungestraft unter Palmen wandeln. Feierte er als einstiger Führer ber Fortschrittspartei auch im Parlament große Triumphe, so mußte er bennoch miereleben, daß biese — einst vielversprechende Fortschrittspartei im Parlamen.

ment Stufe um Stufe herniedergebrängt wurde bis zum Riveau einer als quantité négligeable zu behandelnden Minoritätenfraktion.

Es ist hier nicht ber Ort, Birchows politische Berdienlund seine dersigen Fehlgrisse, ein Aun und sein Lassen au ber Arena des politischen Parteihaders im einzelnen zu betrachten: es soll nur darauf hingewiesen werden, daß er bittere Erschunngen erlebte, wie sie selten wienem Manne von seiner Bedeutung beschieden sind.

Als Foricher manbte er fich gelegentlich auch anderen Disziplinen gu, die ziemlich abseits von ber pathologischen Anatomie liegen. Go ward Birchow auch Dilettant auf bem Bebiet ber Anthropologie und Brahiftorie. Die Beichichte bes Reanbertal = Schabels berichtet uns, bag Birchow auch auf bem Bebiet ber prahiftorifchen Forfchung fich feine Lorbeeren geholt hat. Es gibt mohl mehr als einen unter ben bedeutenderen Anthropologen und Bras hiftorifern ber Gegenwart, ber bie Frage nach ben Berbienften Birchoms auf biefem Bebiet ber Forfchung rundmeg verneinen murbe. Und bennoch glaubte ber Dilettant fich auch ba als Autorität erften Ranges! Bielleicht find bie Unthropologen und Brabiftorifer auch ein bischen baran miticuldia, meil fie auf Rongreffen und in Mufeen ichier nicht magen mochten, bem großen Birchow Opposition ju machen, wenn er von pathologischen Bergerrungen ber Physiognomie vorgeschichtlicher Menschen, respettive Anochen redete. Der Ginbruch Birchoms in jenes Forfchungsgebiet bebeutete nicht einen Bewinn, fonbern - eine Semmung, einen Aufhalt, einen Rraftverluft und Beitverluft.

Am verhängnisvollsten gestaltete sich für Kirchows Ruchm bie Startföpsisetit, mit welcher der gesierte Herr Geheimrat in seinen besten: Jahren und die zu seinem Tode sonssquanter Gegner des Darwinismus und des Höckelsissens blied. Hier wollte es das Verhängnis, daß Virchow geradzu die Rolle eines Handlangers der Reaktion übernahm und diese diese Handlangers der Reaktion übernahm und diese Rolle bis an sein seliges Ende auch ausspielte. Seine Münchener Rede isber die "Freiheit der wissenschaftlichen Lehre" wird in der Geschichte des Kampses um den Tarwinismus sür ewige Zeiten registriert bleiben als eine Rede gegen — nicht für — die Kreibeit der Lehre.

Birchow war tatjächlich von der Wahrheit der Abstammungslehre liberzeugt. Das wird jest — nach seinem Tode — von authentischer Seite — von den Universitätsrestor Karl Rabl mit der Abstant gegeben.

Und bennoch befämpfte Birchow jahrzehntelang — bis an fein Ende — bie Förderer und Berbreiter bes Abstammungsgedankens!

Bas Bunder, daß Birchows Name balb von vielen Kauzeln schallte!

Bas Bunder, daß Birchow in firchlichen Kreisen mit Bohlgefallen gesegnet wurde als Retter bes Glaubens im Kampfe gegen den Unglauben!

Bas Bunber, baß evangelische Muder bei Rennung von Birchows Namen "Salleluja" sangen und die Betschertet beiberlei Geschlechts aufjauchzten über das Benehmen Birchows, des größten aller Natursorischer des neunzehnten Jahrhunderts"!

Bas Bunder, daß Birchows Name in Katechismen und "Katholithen Religionslehrbüchern" mit frommem Schauber Aufnahme fand — neben den Ramen von Religionsftiftern und Kirchenvätern!

Ja, ja! Aus bem Munde ber Unmundigen und Sauglinge hat er fich ein Lob zugerichtet.

Alle biese lobsingenden Huldigungen der Reaktionäre hat sich Virchom bei Ledzeiten gesallen lassen. Und doch war er Vessendenziauer, und doch war Virchom von der Wahrheit der Abstaumung überzengt!\*

<sup>\*</sup> Man vergleiche in ber intereffanten Schrift von Professor Dr. Rarl Rabl: "über bie guchtenbe Birtung funktioneller

Ift es da wirklich mit rechten Dingen zugegangen? Ift da nicht ein frevles Spiel mit heiligen Dingen, mit ben Dingen ber Wahrheit getrieben worben?

Bir haben ein Recht, biefe Fragen aufzuwerfen. Es ift und nicht gleichgultig, ob ein großer Gelehrter und verbienter Foricher berufeners ober unbernfenerweise ben Ents widlungsagna einer großen, einer weltbebeutenben und weltbewegenben Bahrheit fraft ber Autorität feines Namens hemmt ober forbert. Denn ba fteben Jahrgehnte ber Urbeit und bes Rampfes, Sahrzehnte bes Bludes ober bes Unglud's von Sunberten, Taufenben ehrlicher Foricher und Behrer auf bem Spiel. Die Beit ift zu toftbar, bas einzelne Menichenleben ift zu furg, ber Beiftighungernben und Erfenntnisburftigen in allem Bolfe find zu viele, als baf es nichts ausmachte, wenn eine mubiam erforichte Bahrheit burch bie Autorität eines einzigen, burch bie Marotte ober Laune ober burch perfonliche Averfion eines oppositions. luftigen Gelehrten für gange Sahrgebute unterbrückt ober im Siegeslauf gebemmt wirb.

Mit Dingen ber Wahrheit foll niemand ein frevles Spiel treiben, auch ber Größte foll barin reinen Gewiffens bleiben.

Es ist nicht zweil gesagt, wenn behauptet wird, daß Birchoro durch sein zweibeutiges Bercholten im Kampse und bei Whstammungswahrheit mit Schuld daran ist, daß hente noch in hunderttausend Schulen und Kirchen Märchen als Wahreit gelehrt und alljährlich Millionen Kinder in Jerethmern weiter unterrichtet werden.

Bir haben durch Birchow nur mehr Arbeit bekommen in Erfüllung eines Berkes, das ohne ihn, ohne Birchow viel früher fertig geworden wäre, als es jeht geschieht, wo



Reize" (Leipzig 1904) bie Anmerkung 1 auf S. 29 und 30. Dort wird mehrfach gezeigt, daß Virchow — — nicht gegen die Abstammung war. Das bestätigt vollständig, daß er auß Warotte nur — zum Spaß!! — Opposition machte.

es — trog Birchow und trog Kirchenväter — fertig werben wird.

Bas war es benn, was Birchow zu seiner obstinaten Haltung trieb? — Wär's möglich, daß es politische Gründe waren? Die Furcht vor — — vor den Sozialisten?

Roch fteht er im Geifte vor mir, wie bamals, am 22. Geptemper 1877, ba er fich folgenbermaßen außerte:

"— — Run ftellen Sie fich einmal vor, wie fich bie Abstammungslehre heute schon im Ropfe eines Sozialisten barftellt!" (Geiterkeit.) — —

"Ia, meine Herren, das mag manchem lächerlich erscheinen, aber es ist jehr ernst, und ich will hossen, das die Abstammungslehre sir uns nicht alle die Schrecken (der französsischen Mevolution) bringen möge, die ähnliche Theorien wirtlich im Nachharland angerichtet haben. Immerhin hat auch diese Theorie, wenn sie konsequent durchgeführt wird, eine ungemein bedenktliche Seite, und daß der Sozialismus mit ihr Jöhlung genommen hat, wird Ihnen hossenschaftlich nicht enthangen sein. Wir milsen uns das gang star machen."

3a, es ift flar: Der Sozialismus hat ber Abstammungslehre Berftändnis entgegengebracht, und bas ift gut! Wir brauchen teine Guillotinen mehr: Die größten Revolutionen werben geiftige fein und unblutige!

Wir anderen, deren Sache von Virchow stets eifrig detämpft wurde, wir anderen waren weniger surchtsan und hatten bessere Juversicht in die Krast einer großen Wahrheit denn er. Und wir sind hingegangen und haben es nicht für einen Frevel erachtet, diese große Wahrheit allem Volle vor die verlangende Seele zu sühren und dieser Arbeit ein paar Jadrzehnte zu opfern.

Rachträglich würden wir von Birchow wohl auch noch guftimmung erleben; benn er selbst sagte in seiner Münchener Rede wörtlich, nachdem er warnend vor dem darwinsteundlichen Sozialismus als einer Bedeuten erregenden Gefahr gesprochen:

"Nichisdeftoneniger, die Sache möchte so gefahrlich sein, wie sie wollten, die Aundes genoffen möchten so schlichme sein wie sie wollten, sage ich doch: in dem Augenblick, wo wir die Aberzeugung gewonnen, die Abstammungslehre siene vollständig stadilierte (sessiende) gehre, welche so sich eine vollständig stadilierte (sessiende) gehre, welche so sich eine vollständig stadilierte (sessiende) gehre, sie in geden ist, das wir koeft wir bein Bedenken tragen dürfen, sie in Seden einzuführen, sie nicht bloß jedem Gebildeten zu überliefern, sondern sie jedem Kinde mitzugeben, sie zur Grundlage unserer ganzen Borstellung von der Welt, der Geselsschaft und dem Staate zu machen und daraufhin den Unterricht zu gründen."

"Das halte ich für eine Notwendigfeit."

So Birchon Anno 1877! — Schön bamals stand das große Gebäude der Ubstammungslehre im Rohbau vollendet vor der wissenschaftlichen Wett, und venn Virtom sich genügend in allerlei verwandten biologischen Disziplinen umgesehen haben würde: so wäre auch ihm schon damals die Wahrteit der Abstammung als vollständig genügend bewiesen Sehre erschienen.

Er hat es nicht getan, sondern noch ein Bierteljahrhundert weiter opponiert.

Und er hat sich's weitere fünfundzwanzig Jahre ftillsschweigend gesallen laffen, in der Reihe der Antidarwinianer als der Gewichtigsten einer genannt zu werden.

Dafür werden ihm sicherlich die Darwinianer keinen Dant schulden, und es wird ihm auch die Bolksschule dafür kein Lob singen.

Das nennen wir Berhängnis! Virchow hat ums anderen nur das eine Gute gebracht: er hat durch seine rätselhafte Opposition manchen von uns Jüngeren aufgestachelt, in Wort und Schrift der verföhnten Wahrheit die Ehre zu geben, auf den Kathedern der Hochschaufen das auch in den Lessellen der denthen Arbeiter von dieser Auchrebeit mit Giser und beiliger Kreude Leunis abzusegen, in den wissenschaftlichen Laboratorien zugleich die Ksade der Entwicklungstheorie zu versolgen und das Beweismaterial siur die Abstanmungslehre zu vermehren durch tatsächliche Forschungsbesultate.

So ift's benn boch noch gut geworden — trog Birchow! Und die alte Weltanichaunung mit ihrem mofaichen Schöpfungsmärchen ist vor ben Augen der Biffenden und der Denfenden total verblagt. Die neue Weltanichaunung ruht tatjächlich auf der Entwicklungslehre. Darauf haben wir die neue Ethit zu erdauen. Auch die Religion der Zutunft wird eine andere sein, als diejenige unserer Eltern und Vorellern war. —

Alle Berte werben umgewertet.

## Wir wiffen und wir werden wiffen!

## Dorbemerkung

gu bem bier folgenben Auffat:

"Bir miffen und mir merben miffen!"

Gefchieben wurde dieser Aussias vor länger denn einem Bierteljahrhundert und zum erstennal publiziert in dem illustrierten Unterhaltungsblatt "Die Neue Welt", a. Band. Leipzig 1878. Damals sand diese Abhandlung bei den intelligenten und gebildeten Arbeitern manchen dansbaren Leser, obgleich diese Lestiure nicht gerade zu den leichten gehört, sondern an den Leser Forderungen stellt: vollständige Sammlung und Kongentration, eigenes Nachdenken und auch das Bermägen zu tritischer Bovögung.

Ich sabe baher biefen Auffag jum neuerlichen Abbruck für biefe Sammlung wieder vorgenommen; denn bie herführen Kragen find beute noch, wie vor siedenudspwanzig Jahren, im Bordergrund der Diskussion. Der Kampf um die Welträtiel, der heute in Millionen benkender hire beine Wellen schlägt, dreht sich im wesenkeine wie die Jahren, der die die Jahren, die zu den die jemals das menschlächen und wichtiglien gehören, welche jemals das menschläche Zenken in Anspruch nahmen und weiterhin — in ferne Justünste hinein — inmer wieder in Anspruch nehmen werden.

Wer keine Neigung hat, diesen Gedankengängen zu folgen fie führen in die Welkanlichauung und "Religion" des modernen Nakurforlichers — wer nicht gewillt ist, mehr oder weniger schwere Gedankenarbeit beim Lesen selbst zu leisten: der möge bieses Kapitel "Wir wissen und volr werben wissen der möge bieses Kapitel "Wir wissen und volr werben wissen

Dobel, Mus Leben und Biffenfcaft. II.

einsach überschlagen! Ich werbe trohdem von ihm nicht soschinn denken, daß er sich selbsgenügiam an die einfullende Barrole halten wird: "Ignoramus et ignoradimus"; denen Rägeli behielt recht: Wir sind keine Ignoramien, sondern Wissen, und wir werden noch mehr wissen!

## Wir wiffen und wir werden wiffen!

Ein Beitrag gur Gefchichte von ben Weltratfeln. (1878.)

Es mar in ber zweiten allgemeinen Sikung ber fünfundvierziaften Berfammlung beutscher Naturforicher und Arste, am 14. August 1872, ba ber Berliner Bhnfiologe Emil Du Bois-Renmond jenen bentwürdigen Bortrag "Uber bie Grengen bes Raturerfennens" bielt, ber - nicht gum minbeften gerabe bes troftlofen, bebeutungsvollen Schlußwortes megen - mahrend eines halben Sahrzehntes foaufagen bas Kriftallifationszentrum reaftionarer Beftrebungen auf bem Gebiet ber naturmiffenschaft und Bhilosophie mar. Jenes perhananisvolle Schluftwort aus bem Munbe eines aefeierten Forfchers lautete, jur Freude aller berer, benen bas Licht ber miffenschaftlichen Forschung ein Greuel, jum Bebauern aller iener, welche im Dienfte ber Wiffenichaft ibre gange Rraft einfeten, um mitgubelfen, bem Mufterium bes Natur- und Menichenlebens ben Schleier abzuheben, nicht anders als:

"Ignoramus!" unb "Ignorabimus!"

"Wir wissen nicht" und "wir werben nicht wissen!" Ja, das war ein Jubel unter den Freunden der Unwissenheit, ein Beisalnichen und ein gottgefäliges Hände salten unter den "Gläubigen" aller Nationen, als es aus dem Lager der Naturspricher selbst, aus dem Munde eines bislang geseierten Priesters wissenhaftlichter Wahrheit heraustlang: "Ignoramus et ignoradimus!" Das war ein Armut se

zeugnis, ausgestellt vom Altesten der Armen selbst. Nund durfte man wieder kräftig "glauben", da man doch "nich wissen wissen wire der der der der der der millen werder"; nun durfte die Theologie neuerdings Hoffnung haben, zu jener Macht und zu jenem Anziehen zu gelangen, was seit dem Aufblützen der Naturwissenschaft so ichnell im Abrehemen bezeitsten war.

In ber Tat, die Du Bois-Okemontosche Aebe bildete den Kusgangspuntt einer Rückwärtsbewegung. Mancher bisher lätige und hosseische Katursoricher wurde studig und legte sich schliebeit, sein ganges Leben der ernsten, schwerfälligen Forschung zu widment, wenn wir boch nie dagu kommen werden, die Katsel der "Körperwelt" zu begreisen. Bon diesem Betandpuntt des Frageskellers aus, den wir allerdings heute kaum mehr als den richtigen anertennen werden, der aber doch bei schwandender Berufswahl oft den Aussichlag gibt, it es ein Kleiner Schritt zu dem Standpuntt des Mutlosen und Verzweissellen, der aus lauter Unnut und Verzweissellen, der alle für der Bahne zu probieren.

So, und noch viel anders tonte es feit 1872 an allen Enden, wo fich Wiffenschaft und Glaube, Naturwiffenschaft und "göttliche Offenbarung" um ben Sinn bes Dafeins ftritten.

Aber fünf Jahre später, auf der fünfzigsten Bersammlung entischer Natursorscher und Arzte, kam ein anderer Physsiologe, ein nicht minder geseierter Mann der Wissenschaft, der Botaniter Prosession der Anaf Aggel in München, um in der zweiten allgemeinen Sigung (am Donnerstag, den 20. September 1877) ebenfalls iber "Die Schraufen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis" zu reden und in klaere, eichgtverfändlicher Art den Nachweis zu leisten, daß man unrecht tat, mit einem Armutszugungnis zu schließen, wie es Du Bois-Reymond getan, sondern daß wir nach genauer Orientierung mit Genugtunng und freudiger Zwersicht zu dem Schusse und insten.

"Bir miffen und mir merben miffen!"

Die Wissenschaft ist die größte Macht im Leben der Wälfe, von den beiden Physiologen, Du Bois-Reymond und Karl Nägeli, zu diezen, was wir wissen und wissen und was wir nicht wissen und nach jehiger Aussalfung niemals wissen werden.

Du Bois-Reymond besiniert das "Naturerlennen" dahin, es sei dasselbe nichts anderes, als ein Zurücksühren der Veränderungen in der Körperweit auf die Bewegungen der Cleinsten unteilbaren Körperteiligen, die man als Atome bezeichnet und aus denen jeder Körper zusammengesetzt ist. Diese Bewegungen der Atome werden durch Zentralkräfte bewirtt, welche jenen kleinsten Stoffteiligen untrenndar innewohnen und von der Zeit unabhängig sind. Wenn nun alle Beränderungen der Körperweit sich ausschliche inder nun Bewegungen kleinster Leilden, denen unvoränderliche und ewige Zentralkräfte innewohnen, wenn also alse Beränderungen auf die Wechanit der Atome zurückgesührt werden sinnten, so wäre das Weltall naturwissenschaftlich erkannt. Alles wäre dann mathematische Notwendigkeit. Ja., man

bürfte sich sogar einen Grab von Naturerkenntnis denken, bei welchem alles, was in der Welt vorging, heute vorgeht und in Zukunft noch geschehen wird, durch eine einzige, allerdings höchst verwickelte mathematische Formel ausgebrückt werden könnte.

Schon Laplace, bem wir die großartigste und tiefstinnigste Aufsaffung des Sternenhimmels verdanken, spricht von solcher Art der Naturerkenntnis:

"Ein solcher Geift, der für einen gegebenen Augenblid alle Kräfte kennt, welche in der Natur wirkfam sind, und bei gegenwärtige Lage der Wesen, aus denen sie besteht, wenn soust er umsassend gerung wäre, um diese Augaden der Analosis (mathematischer Verchnung) zu unterwersen, würde in derschen Formel die Veregungen der größten Weltscher und des leichstetten Atoms deperiesen: Nichts wäre einem Blide gegenwärtig. Der menschliche Verstand bietet in der Vollendung, die er der Asstratione zu geden vermocht hat, ein schwedes Abbild solchen Geistes dar."

Diefer großartige Bebante, welcher für bie Biffenichaft als höchftes Riel hinftellt, schließlich bie gange Rufunft vorausaufeben, nicht minder, als bas vollendetfte Biffen auch aus ben tiefften Tiefen ber Bergangenheit heraufzuholen und baburch ben menichlichen Beift jum "allwiffenben" im eminenteften Ginne bes Bortes ju machen, überragt an Soffnungsreichtum felbit bie üppigften Borftellungen bes religiöfen Moftisismus. Bir werben nur bedauern, heute noch empfinden ju muffen, bag bas menschliche Gebirn ju schwach ift, um jur Aufftellung jener mathematischen Formel, bem Schluffel ber Allwiffenheit, befähigt zu fein. Bobl find bie Aftronomen unferer Tage imftanbe, aus ber jekigen Stellung ber himmelstörper genau ju ermitteln, an welchem Tage und ju melder Stunde vor Sahrhunderttaufenben, fagen wir jum Beifpiel Anno 299 998 por Chrifti Geburt, ba ja fcon Menfchen auf ber Erbe lebten, eine Mondfinfternis

au fehen war von jener Stelle aus, no jeht Rom steht, ebensogut, als uns biefelben Aftronomen sagen werden, ob und an welchem Tage und zu welcher Stunde im Jahre 10077 nach Ehr. stir unsere Erde eine Sounensinsternis eintressen wird. Wer diese Maß von Naturerteumen und Berechnen wird. Wer dieses Auß von Anturerteumen und Berechnen werden müßte, ehe man an jene große Weltformel herantreten fönnte, ein minimes, verschwindend leines. Und bez eine Weltformel aufgestellt werden könnte, müßten für uns alle Stoffe, so verschiedenartig sie uns erscheinen, auf eine einzige Erundssubstanz zurücksübera feint, dere Anordnung und Bewegungen uns als verschiedenartige Eigenschaften der Materie erschein wirden.

Du Bois-Reymond ist nun allerdings der Ansicht, daß der menichliche Geist doch nur flussenweise, er von dem von Laplace gedochsten Geiste verschieden seis is den Robert der Geschiefte gene mathematische Weltspermel (welche für uns den Schlüssel zur Allwissenheit debeutet) auszustellen, sei teine grundsägische, sondern sie beruhe nur auf der Unmöglicheit, die nötigen tatsächsichen Velimmungen zu erlangen, und seibst, wenn dies möglich wäre, auf der unermeßlichen Ausbehnung, Mannigsaltigseit und Verwicklung eben jener Weltsonen.

Da ber von Laplace gebachte Geift die höchste bentbare Stufe des Naturertennens derfellt, so bemitst au Bois-Reymond die Boraussiegung jener höchsten Jähigfeit zur Unterfuchung über die Grenzen unseres eigenen Naturertennens, das ja woch so mendlich weit vom jener vollfommenen Stufe entfernt ist.

Du Bois-Reymond tommt hierbei zu bem Schlusse, bes zwei Stellen sind, wo auch ber von Laplace gedachte Geist vergeblich weiter vorzudringen trachten wirke, wo daher wir, die noch so weit von jener Fähigkeitsstuse bes Laplaceschen Geistes entsent sind, noch um so mehr vollends stehen zu bleiben gezwungen sind.

Die eine biefer zwei Stellen ist nach Du Bois-Reymond michts anderes, als die Frage nach dem Mefen der Waterie, die Frage nach dem Juhalt von Stoss und krast, wie sich die Physik ansdrücken würde. Denn Atome, wie sie von der gegenwärtigen physikalischen Weltanschauung gesetst werden, gibt es nicht.

"Rie werden wir beffer als heute wiffen, was hier, wo Materie ift, im Raume fputt." Das ift nach Du Bois-Monond die eine Schranke des Naturerkennens, und wir werden in der Folge sehen, daß seine Ansicht auch diejenige von Karl Nägeli ift.

Man fönnte vermuten, daß Du Bois-Reymond als zweites mlösbares Räffel der Natur etwa die Frage nach der Eutstehung der lebenden Körper aus leblofer Materie betrachte. Es erweift sich diese Vermutung jedoch als unrichtig. Du Bois-Reymond geht auch darim mit Nägeli einig, daß wir im ersten Erscheinen lebender Wesen auf Erden durchgaus nicht den Ausdern eines sibernatürlichen Eingriffs, ondern nichts anderes zu erblicken faben, "als ein überans schwen nichts anderes zu erblicken faben, "als ein überans schwenze mechanisches Problem". Gewiß ist die übereinstimmung in diese Ansicht is bedeutsames Zeichen der Zeit, die Signatur der gegenwärtigen physiologischen Naturanschauung; denn sie gelangt durch die hervorragendsten Bertreter physiologischer Forschung des Pflanzens und des Tierreichs zum Musdruck

Aber die zweite Stelle, wo selbst der von Laplace gedachte Gest mit seiner höchsten bentbaren Rachurerkenntnis eine universteigliche Grenze antressen nüßte, diese zweite Unbegreisliche ist nach Du Bois-Reymond das Bewußtsein.

Und hierbei handelt es sich nicht etwa um die Erklätung der höchsten Stuse des bewusten Empsindens und Ventens, wie sich dieses im Menschen vollzieht, sondern um die Frage nach dem Wesen des Bewuststeins auf seiner untersten stuse, nämlich berzenigen der einsachen Sinnesempsindung. Mit der ersten Regung von Behagen oder Schwerz, die im Beginn des tieritischen Lebens auf Erden ein einfachtes Messen ennpfand, ist jene unübersteigliche Auftz gesetzt und die Welt mut unbegreisslich geworden. Du Bois-Neymond bemerkt, daß es in feiner Weise einzuschen sei, wie aus dem Jusammenwirten einer Angald von Kohlenstoff, Massertloff, Sitäfickse, "Nowen Bewuhrtie ein der Angele und der Verleichen der Verleichen

Demnach wäre unser Raturertennen eingeschlossen zwischen bie beiben Grenzen, welche einerseits die Unsähigkeit, Materie und Kraft, andererseits das Unvermögen, geitigte Sorgänge aus materiellen Bedinguingen zu begreisen, ihm ewig vorschreiben. Allerdings sigt Du Bois-Neumond hinzu, daß der Antursorscher innerhalb bieser Vernzen Derr und Meister sie, daß er gergliedern und ausbauen toune, ohne daß jemand wisse, wo die Schranke seines Wissens und seiner Nacht liege; aber über zen Grenzen hinaus könne man nicht und werde man wiemals können.

Die reaftionar angehauchten Lefer biefes Du Bois-Renmonbichen Botums haben überfeben, bag ihr freudig begrüßter und pielfach auch von ihnen als Autorität augerufener Bemahrsmann Betenner ber Abftammunas. lehre, ein Unhanger ber Darwinschen Theorie von ber natürlichen Ruchtmahl, ein burchaus materialiftifch forfchenber Belehrter ift, welcher es verfchmaht, auch nur leife barauf bingumeifen, baf jenfeits ber Grengen bes Raturerfennens nun "bas Reich bes lebenbigen Gottes" beginne, ber von ben Naturforschern aus bem Bereich ihrer Untersuchungen, aus ber unserer finnlichen Bahrnehmung juganglichen Welt pertrieben murbe. Aber im Rubel bes frommgläubigen Gemuts über bas verhängnisvolle "Ignoramus" und "Ignorabimus" fann man ichon pergeffen. bak bamit für bie Sache ber Theologen ebensomenia gewonnen ift, als burch ben Ausspruch bes Aftronomen: "In meinem Simmel gibt es feinen Gott!"

Du Boise Reymond hat feine Ergebniffe als "Grengen bes Raturertennens" bezeichnet. Wenn wir aber nach ihm boch unmöglich je imflande sein werden, über das Wesen von Materie und Krast und über das Wesen des Bennighe seins ein positives Berständnis zu gewinsen, so dürfte es, wie Nägeli ganz richtig bemerkt, doch eher am Platze sein, das Kotum bes Berliner Physsologien als "Nichtisch oder Unmöglich sein des Naturertenuens" aufünstsesen

Rägeli, auf bem Gebiet der botanischen Physsologie nicht minder als bewährter und zuverlässiger Joricher bekaunt, wie es Tu Bois-Neymond in seiner Lisziplin ich, hat es sür notwendig erachtet, in seiner jüngst gehaltenen denkvirdigen Verdentinischen Verdenmischen Geschaften der undtweissigen Verden Ertenntissen weredenings zur Eröckerung zu bringen, um die Frage nicht bloß nach der verneinenden Seite zu besanden, wie es Tu Bois-Neymond getan, sondern zu unterfungen, ob nicht der menschliche Seitz zu nehen des führlicher Erkenntnis besähigt sei, und von welcher Beschaftlicher Erkenntnis besähigt sei, und von welcher Beschaftlicher über den welchen Umfang diese Erkenntnis sich darstelle.

Nägeli tut bies in so klarer, selbst bem Laien verständlicher Weise, daß seine Neder wohl als musterhaftes Vorbild
für alle philosophischen Abhandlungen gelten dürfte, welche
einem weiteren Kreise als demjenigen der "ausschließlichen
Khilosophen" zugänglich gemacht werden sollen. Seine Sprache ist einsach und nächtern, seine Logist unwiderteleslich;
überall suhr er auf naturwissenschaftlich erkannten Tatsachen,
und er seht von seinen Zesen und Horen uichts anderes
voraus, als die Kenntnis der elementarten Erscheinungen
in den verschiedenen Gebieten der Natur. Darum wird er
von allen verstanden, von niemandem kann er misverstanden
werden.

Wenn wir es baher unternehmen, hier auf bas Nägelische Botum näher einzugehen, so geschiebt es eben der Wichtleleit der Frage selbst wegen. Nägelis Rede ist eine Tat von eminenter Tragweite, und bies zwar um so mehr, als sie gerade in die bentwürdigen Tage der Miluchener Naturforigheverfammlung fiel, wofelbit bie an allen Enden lauernde Realtion dem frappantesten Ausdrud durch die Virch wosche Beet "Die Freiheit der Wissend durch die Virch woschen Getaatsleben" gesunden hat." In der Tat ist es ein höchst merknürdiges Jusammentressen, daß es zwei Bertliner Prossisoren von der der Ende Virch Virc

Du Bois-Menmond mußte jeden tonsequenten Biologen unbefriedigt lassen, Virchow wollte dabei nicht stehen bleiben, sondern gesiel sich, die Macht der Wahrheit und Erfenntnis noch mehr in ängslitiche Schranken zu schlogen. Beide mußten bei allen Freunden des wissenschaftlichen Fortschritts einen släglichen Eindruck machen. Rägeli aber hat wieder aufgerichtet, was jene zerstörten, und sein Bohum wird bei allen freien Venkern einen freudigen Widerfall sinden!

Rägeli sucht die Lösung der Frage: Inwiefern und wieweit vermag ich die Natur zu erkennen? in der Beantwortung der folgenden Teilfragen:

- 1. Welcher Art ift die Beschaffenheit und Befähigung bes 3ch?
- 2. Welcher Art ist die Beschaffenheit und Zugänglichkeit ber Natur?
- 3. Belches find die Forberungen, die wir an das Er-tennen ftellen?

Die Frage über bie Befchaffenheit und Befähigung bes 3ch loft fich folgenbermaßen: Wir vermögen einzig

<sup>\*</sup> Bergl. ben biefer Serie angehörenden Auffat: "Mitten im Rampf, 1877!"

und allein nur durch stundiche Wahrnehmung Kunde von den natürlichen Tingen zu erhalten. Wenn wir nichts schen und hören, nichts riechen, schwecken und betasten könnten, o wüßten wir überhaupt nicht, daß etwas außer uns ist, noch auch, daß wir selber körperlich sind.

Unfere Erkenntnis ift nur mahr, insofern die funliche Bahrnehmung und die innere Bermittlung mahr find.

In welcher Ausbehnung geben uns aber bie Sinne Runbe von ben Erscheinungen?

In der Zeit ist es nur die Gegenwart und im Raume nur dassenige, was unseren räumlichen Verhältnissen eripricht. Wir können unmittelbar nichts von dem bemerken, was in der Bergangenheit war und was in der Zutunst sein wird, nichts von dem, was im Raum zu entsernt ist und was eine zu große oder was eine zu kleine Ansbehnung hat.

Belche Bollständigleit befigen aber bie Bahrnehmungen unferer Sinne?

Dies führt uns auf bie Frage von ber Leiftungsfähigfeit ber Sinnesorgane, jene, bem Menfchen und ben hoberen Tieren gutommenben Bertzeuge, Die für beftimmte naturericheinungen febr empfindlich find. "Diefe Ginnesorgane haben fich im Laufe gablreicher aufeinander folgender Arten und gabllofer Generationen innerhalb jeber einzelnen Art von unscheinbaren Anfangen aus auf hobe Stufen vervolltommnet. Der geniale Bebante Darwins, bag in ber organischen Natur nur folche Ginrichtungen gur Ausbildung getommen find, welche bem individuellen Trager Rugen gemahren, ift fo einfach, fo vernunftgemaß und fo fehr in Abereinstimmung mit aller Erfahrung, bag bie bier allein tompetente Phyfiologie unbedingt guftimmt und fich hochftens barüber vermundert, bag nicht icon langft ein Rolumbus biefes phufiologifche Gi feftgeftellt hat." (Wir feben bier, baß ber bebachtigfte und gewiffenhaftefte ber lebenben Bhufiologen, Rageli, Die Abstammungelehre als nicht weiter gu bisputierenbe Bahrheit hinfest, ja, bag er ben Bebanten

Darwins von der natürlichen Zuchtwahl als eine einfache, vernunftgemäße Folge logischer Dentens betrachtet, chindbem Gedanken des Kolumbus, das Ei auf die plattgebrückte Spike zu stellen. Nägeli ist so indistret — wahrscheinlich zum größten Leidwesen aller Reaftionäre —, auszuplaudern, daß die "hier allein tompetente Physicologie unbedingt zusstimmt". Das muß Virchow wohl überhört haben, da er zwei Tage nach Nägelis Rede gegen die Ginführung der Abstanmungslehre in die Wolfsschule votierte, weil die Befgenden, ja nicht bewoisen sei.

Der Mangel eines solchen Organs — sogt Rägeli hätte leigt die Ursache werden können, daß wir von der Elektrizität nichts wissten. Wir können uns die Utmosphäre der Erdfugel gang gut ohne Bliß und Donner vorstellen. Diese großen elektrischen Entladungen haben uns zur Elektrizitälsischer verholsen, nicht etwa ein besonderes Sinnesorgan, das für die elektrischen Anturvorgänge so empfindlich wäre, wie das Ause sürch. Unter Sinter Sinte sint sen nur sür die Bedürsnisse der förperlichen Existenz, nicht aber dafür organissert, daß sie unser geistiges Bedürsnis betteidigen, daß sie uns Kenutnis von allen Erscheinumaen und Borgängen in ber Natur verschaffen und uns barüber belehren follen.

Wir tönnen uns also nicht barauf verkassen, daß die finnichen Wahrtnehmungen uns über alle Ericheinungen in der Natur Kunde geben; im Gegenteil ist es sogar wahrscheinich, daß es noch Naturckaste und Bewegungssormen gibt, die uns entgehen, weil wir teine Empfindung davon erlangen, aus Mangel eines betressenden Drgans.

Unfere Fähigteit, die Ratur dirett durch unfere Sinne wahrzunehmen, ist also eine nach zwei Seiten beighrättle denn wir entbefren wahrzichenlich das Empfindungsvermögen sür ganze Gebiete des Raturlebens, und wo uns die Empfindung ermöglicht ist, trifft sie nach Ratun und Zeit nur einen äußert Meinen Teil des Gaugen.

Freilich erstreckt sich unsere Naturerkenntnis nicht bloß auf das durch die Sinne Wahrgenommene. Durch Teufen und Schlüsseisen gelangen wir auch zu Kenntnissen von den, was die Sinne nicht erreichen. Die Astronomie hat zum Beispiel die Existenz des feunsten Planeten unseres Sommenstenz, des Abeptun, beweisen, es die bieser Planet selbst durch das Telestop mit dem Auge entbeckt wurde.

Es dürfte für jedermann eine große Zahl von Beispielen gegenwärtig sein, welche brastisch beweisen, daß vor durch gegenwärtig sein, welche drastlich beweisen, daß vor durch geschüsse zu ebeuso sicheren Bahrheiten gelaugen sönnen, als durch die Sinneswahrnehmung. Ja, wir gelaugen sonnen in vielen Fällen allein durch Schliffe aus sinnlich wahrgenommenen Tatjachen zu ebenso sichten Tatjachen zu einnlich nicht wahrnehmbar sind. Herstir bringt Nägeli einige gut gewählte Belege. Wir wissen, obgleich wir es mit dem besten Witrostop nicht sehen, daß das Wasser will bestehen in Bewegung begriffenen Teilden oder Molestlien besteht, und wenn es Zuder- oder Salzwasser ist, so sewicht und bei verhältnismäßige Bewicht und bie verhältnismäßige Bahl der Wasser. Anders und Salzetlichen, welche es zusammensehen.

Aber es ware eine allzu sanguinische Hoffnung, wenn wir glauben wollten, daß es dereinst gelingen durste, von dem Cleinen Gebiet aus, welches die Sinne uns aufschließen, nach und nach das Gesantgebiet der Natur durch den Berfand zu erobern.

"Diefe Hoffnung tann niemals in Erfillung geben."

Denn wie die Wirtung jeder Naturkraft mit der Enternung adminmet, so vermindert sich auch die Wöglichkeidese Erkenntnis, und zwar in gleichem Maße, wie die getiliche und räumliche Entfernung wächst. Selbst der mit den fähspilen Hossimungen erställte Freund der Astronomie wird en niemals sien wöglich halten, dag uns jemals gesingen werde, die Geschichte eines Fixsternes letzter Größe zu ersorischen, oder daß wir Ausschlaft erhalten über das organische Zeben auf den sir unser Auge unsichtbaren Trabanten jenes sernsten, sit uns noch wahrnehmbaren Fixsternes.

Unser eigenes Ich ist also nur beschräntt befähigt und wird somit nur eine außerst fragmentarische Erkenntnis bes Weltalls ermöglichen.

Die zweite Teilfrage, welche Nageli zu beantworten sucht, ift die Frage nach ber Beschaffenheit und Bugangs lichteit ber Natur.

Wir haben bief Frage ichon am Schlusse bes vorigen Sates gestreist. Das Weltall ist nicht, wie das eigene Ich, etwas Begrenztes, sondern etwas Endloses. Selbst wenn der Mensch die geistige Besähigung bestigen würde, um die derübmte mathematische Formel sir alle Bewegungen aufzustellen, welche in der organischen und unoganischen Welt in einem bestimmten Angenblick sich vollziehen, so würde diese univerzelle Geist doch das Laplacesche Problem der vollkommensten mathematischen Ertemntnis der Gegenwart, Bergangenseit und Jutunst nicht lösen können. Dies wäre nur dann möglich, wenn das Weltall nach allen Besiehungen, nach Raum und Zeit endlich, begrenzt wäre, von welcher Voransseitzung Laplace itillsspeigend ausgeht. Mein

, die Ratur ist räumlich nicht bloß uneublich groß; sie ist endlos. Das Licht legt in einer Setunde eine Strede von 2000 geographischen Weisen jurich. Um die ganze uns besammte Figlierunselt zu durcheilen, bedürfte est nach wahrscheinlicher Schähung 20 Millionen Jahre. Bersehen wir mis in Gedanten an das Ende diese innermesslichen Naumes, auf den serretten uns besamten Figlierun, so würden wir nicht ins Leere hinausblicken, sondern est date sich ein neuer gestirtuter himmel vor ums auf. Wir wöhren glauben, wieder in der Witte der Welt zu sein, wie jeht die Erde uns als deren Fentum erspeint. Und so konnen vor in Gedansten den Flug vom ernsten klieften enloss fortigen, und unser ziehiger Sternenhimmel ist schließlich dem Weltaal gegenüber noch unendlich viel Keiner als das Keinste Atom Wertelschlum dur Sternenhimmel.

Gang ähnlich wie mit der unfaßbaren, endlosen Gedses Weltalls als einem Gangen verhält es sich mit der unfaßbaren Kleinheit der dentschen Kleinheit der dentschen Kleinheit Leilchen, aus welchen alle Körper, die belebten wie die leblosen, zusammengeset sind. Wir haben schon oden bemertt, daß Nägeli mit Du Bols-Reymond insosen vollständig einig gebt, als gesagt werden muß, daß es seine physitalischen Atome im strengsten Sinne des Wortes geden kann, keine Körperchen, die wirklich unteillor wären.

Aber noch eins: Die Bibel fagt — "Im Anfang schuf Gott himmel und Erde!"

Und die Wiffenschaft fagt: "Im Aufang" war die Welt eine gasformige Maffe, aus welcher fich die Weltforper verdichteten.

Aber riktmätts, hinter diefem "Anfang" liegt eine anstangslose Zeit, eine vergangene "Ewigkeit", wie vor uns eine endlose Zufunft liegt. Die Zeit ist nach zwei Richtungen — nach Vergangenspeit und Zufunft — endlos. In der Ewigkeitder Zeit und in der Endlossigkeitdes Naumes bewegen sich die Dinge, und alle diese Bewegungen find nichts anderes, als eine endlose Kette von Ursachen und Wirfungen. Die Physif hat den Sat aufgestellt, daß Kraft und Stoff unvergänglich sind, daß Materie ewig ist, wie die ihr innewohnende Kraft. Was aber endlos und was ewig ist, bleibt unergründlich.

Die Natur fann baher als Ganges nicht erforscht werden; benn ein Prozeß des Erfennens, welcher weber Anfang noch Ende hat, führt nicht aur Erfenntnis.

Mus diesem Grunde erscheint auch das Laplacesche Problem von vornherein als nichtig. Rägeli beweist dies mit unerbittlicher Logit und gelangt daher zu dem Schlusse: "Der Natursoricher muß sich wohl bewußt werden, daß seine Forschung nach allen Beziehungen innerhalb endlicher Grenzen gebannt ist, daß von allen Seiten das unerkenndere Ewick ihm ein tategorisches Dalt gebietet."

Bergist er das, so gelangt er, wie die Ersahrung zur Genüge beweilt, zu irrigen Borstellungen und zu haltsom Especien. Unter endlicher Berfand ist nur endlichen Borstellungen zugänglich, und wenn er noch so solgerichtig sich zu Borstellungen über das Ewige erseben will, so verlagen ihm die Schwingen, und ehe die sonnige Höhe erreicht ist, stürzt er in die endliche und begriffsbunfte Tiefe zurück.

Die dritte der zu beantwortenden Teilfragen sucht zu ermitteln, welche Anforderungen wir an das Erfennen stellen dürfen.

Her fiellt sich Rägell im Gegensas zu Du Boise-Reymond auf die einzig zuverlässige und vernünftige Basis der exakten Fortschung. Er geht von der Grundbage aller menischlichen Erkenutnis, von der sinnlichen Wahrnehmung aus und berulf sich auf den nicht bestreitbaren Sah, daß unser Erennen eben nicht weiter gehen könne, als daß wir die wahre genommenen Erscheinungen miteinander vergleichen und sie mit Rücksich auseinander beurteilen. Herbeit gelangen wir un Maßen, mit denen wir vergleichen und messen senden beie Maße enblichen Tatiachen entnommen sind, und da beise Maße enblichen Tatiachen entnommen sind,

fo haben fie nur einen relativen - nicht einen absoluten Bert, und unfere Erfenntnis bleibt aus biefem Grunde in ber Endlichfeit befangen. "Wir erfennen alfo eine Ericheinung, mir begreifen ihren Wert in Begiebung zu ben übrigen Ericheinungen, wenn wir fie meffen, gablen, magen fonnen. Bir haben eine flare Borftellung von ber Groke bes nieberften Bilges, pon melchem mir amei bis brei Millionen bintereinander legen muffen, um bie Lange eines Meters voll ju machen - pon ber Groke bes Elefanten - ber Erbe pon ber Groke unferes Conneninftems, beffen Salbmeffer etma 622 Millionen geographische Meilen beträgt. haben eine flare Borftellung von ber Reit, in welcher ber Lichtstrahl die Schrift eines Buches, bas wir lefen, in unfer Muge führt, und bie etwa ben 800 millionften Teil einer Sefunde betraat - von ber Lebensbauer bes nieberften Bilges, welcher im Brütfaften und im menichlichen Rorper ichon nach 20 Minuten von einer neuen Generation abgelöft wird - von ber Lebensbauer eines mehrtaufendjahrigen Gichbaumes - von ben 500 Millionen Jahren, welche feit Entstehung ber Dragnismen auf unferer Erbe verfloffen finb."

Rägeli zeigt sobann, wir wir zur Erfenntnis von ben Zustänben und Beränderungen ber Körper und Körpersgruppen gelangen. Er weist nach, wie alle Naturwissenschaften nur in der Kenntnis des uns Jugänglichen, des Endlichen, des Beschränkten bestehen, und daß das Naturerfennen in der Anweidung des mathematischen Berschrens auf die natürlichen Erscheinungen beruht. Einen Naturvorgang begreifen, heitst gleichsam nichts anderes, als im bentend wiederholen, ihn in Gedanten hervorbringen.

Du Bois-Reymond, der Borgänger Rägelis, will dagegen, wie wir oben gezeigt haben, alles Naturerfennen auf die Mechanik der Atome zurükführen, das beigt auf berechendare Bewegungen der kleinften, für uns nicht mehr wahrnehmbaren Körperteilchen. Er begnügt fich nicht mit ber bem menfchlichen Forschen und Denten begreiflichen, endlichen Teilbarteit, fonbern verfolgt bie Teilung bis gu ben unbentbaren mirflichen Ginbeiten und ftellt bamit bie Bedingungen für bas unmögliche, abfolute Ertennen. Dem gegenüber macht Rageli geltenb: Da es fich fur uns nicht um göttliche, sondern um menschliche Ertenntnis handelt, fo burfen mir von biefer auch nicht mehr verlangen, als bak fie in jeber endlichen Sphare bis zum mathematischen Begreifen porbringe. Die naturmiffenschaftliche Grienntnis muß nicht notwendig mit hypothetischen (vermuteten) und unbefannten Dingen beginnen. Gie findet ihren Unfang überall, wo ber Stoff fich ju Ginheiten gleicher Ordnung gestaltet bat, die untereinander verglichen und burcheinander gemeffen werben tonnen, und überall, mo folche Ginheiten au aufammengefesten Ginbeiten boberer Ordnung aufammentreten und bas Dag für beren Bergleichung untereinander und mit fich felbft abgeben.

Die naturwissenschaftliche Ertenntnis kann auf jeder Stuse ber Organisation oder Jusammensehung des Stosses sinnen: beim Mom der chemischen Eskemente, melches die chemischen Berbindungen bildet, beim Molekul der Berbindungen, welches den Kristall zusammenseht, beim tristaltnischen Wigell, welches die Zelle und deren Teile, bei der Zelle, welche den Organismus aussaut, beim Organismus oder Individuum, welches das Element der Speziesbildung wird.

Jebe naturwiffenschaftliche Disgiplin findet ihre Berechtigung wefentlich in fich felber.

Nachbem Nägeli in einsachter und boch fo erichöpfenber Beise die brei Teilfragen über die Fähigteit des Ich, über die Zugänglichfeit der Natur und über das Weien des menschlichen Begreifens beantwortet hat, tommt er erft zur sicheren Festsellung der Schranken naturwissenschaft licher Erkenntnis.

hier gipfelt fein Botum; hier gewinnen wir ben weiteften Ausblid auf bas uns zugängliche Felb bes Wiffensbranges;

hier werden uns die Aufgaben klar vorgezeichnet und die Hoffmungen auf die Früchte aller mühlamen Forschung in blendender Farbe vor das freudig erregte geistige Ange hinerkellt.

Nicht zu stummer Resignation, sondern zu maunhaster Zwersicht führt uns der Allmeister physiologischen Zorschens. Ilm aus seinem Munde, dem seit mehr als drei Zachzechnten die jungen Generationen erakter Forscher die Methode des Zenstens und Unterspekens abgesauscht haben, sließt immer wieder die junge Begeisterung, zugleich aber der aus reicher Grahnung resultierende weise Warmunf vor überstürzung win eiteln Tänimereien. Im Rägels das die Beation tein Daar zu krümmen verwocht; er ist nicht alt geworden, sondern jung geblieben und wird den Jungen allezeit das wärbigste Wostild beieben

Sein Schlufvotum über bie "Schranten bes naturwiffenschaftlichen Ertennens" wird für alle Zeiten ein flaffifiches Dolument aus unferen bewegten Tagen bleiben. Dier bie Quinteffeng:

Mir fönnen nur das erkennen, wovon uns die Sinne kenntnis geben, und dies beschräuft sich nach Raum und Zit auf ein winziges Gebiet und wegen mangelnder Ausbildung von Sinnesorganen wahrscheinlich uur auf einen Zeil der in diesem Gebiet sich abspielenden Naturerscheinungen.

— Jür alles Endlose oder Ewige, für alles Beständige, sir alles Deständige, sir alles Westandigen der weiten genat, wos eine Stunde, ein Meter, ein Rilogramm bedeutet, aber wir wissen nicht, was Zeit, Raum, Kraft und Stoff, Bewegung und Ruhe, Ursache und Wirfung ist.

"Bir tonnen nur bas Enbliche, aber mir fonnen alles Enbliche ertennen, bas in ben Bereich unferer finnlichen Bahrnehmung fällt."

Bare man fich biefer Bahrheit allezeit bewußt gewesen, fo ware bie Biffenschaft und bie öffentliche Meinung vor manchem Irrtum bewahrt geblieben. Bierher geboren gum Beifpiel bie irrtumlichen Unfichten, als ob amifchen ber materiellen und ber geiftigen Ratur, und gwifchen ber unorganischen und ber organischen Natur eine unüberschreitbare Grenge beftebe.

Es wird fur jeden benfenden Menfchen von Intereffe fein, hier bem Redner bei Wiberlegung ber verbreitetften und ber wichtigften aller irrigen Deinungen (über Materie und Geift) zu folgen. Das ift um fo lohnender, als uns Rageli zeigt, in meldem Gegenfak er zu Du Bois-Repmond fteht, welch letterer bas Bewuftfein - bie geiftige Rraft - als unlösbares Ratfel, als emiges Mufterium betrachtet miffen mill.

Die Ginwurfe gegen ben innigen Bufammenhang gwifchen förverlicher und unförverlicher (immateriell-geiftiger) Natur gieben die trennende Rluft an verichiedenen Stellen. Ginmal foll die belebte Ratur überhaupt (oder die "befeelte" Natur. infofern man auch ben Bflangen eine Geele gufchreibt), bann die mit Empfindung begabte Tierwelt, endlich bas geiftigbewufite Menichengeschlecht etwas absolut Besonderes barftellen, indem auf der hoberen Stufe neue immaterielle ober emige Bringipien gur Geltung tommen.

Run muß allerdings zugegeben werben, bag pom naturwiffenschaftlichen Standpunkt aus gegen ben Glauben an immaterielle Krafte in birefter Beife nichts unternommen werben fann. Denn ber naturforicher fann ihre Richterifteng nicht beweifen; aber er tann zeigen, baß jeber Glaube burchaus überfluffig ift, ba fich alles auf naturlichem Bege erflären läßt, und bag bie Behauptung jener immateriellen Rrafte ein Unwahrscheinliches fest, weil folche Rrafte mit unferer Erfahrung im Biberfpruch fteben.

Ber Ginficht und Erfahrung genug befigt, tann feben, bağ von bem flarften Bewußtfein bes Denters burch bas buntlere Bewußtfein bes Rindes bis jur Bewußtlofiafeit bes im Mutterleib liegenden Reimes und gur Gefühllofiafeit

ber menschlichen Eigelle, — daß vom hellen Benußtsein bes Tichters und Forschers durch das dumtlere Benußtsein mentwickleter Menschernellen und höherer Tiere bis zur Bewußtlosigkeit der niederen Tiere und Simupstanzen, ja dis zur Bestühllosigkeit der niederen Piere und Simupstanzen, ja dis zur Bestühllosigkeit der iderigen Pflanzen eine allmähliche Abstutung stattsfindet, ohne daß man imstande wäre, irgendwo zwischen den verschiedenen Stufen eine schoolsiehende Vernze zu ziehen. Ja diese Abstutung ohne schroftiechende Grenzen ilt auch wahrendwader werden der iberichten Geregen ilt auch wahrendwader wonne Leben des tiersichen Gies und der Pflanzenzelle an durch mehr oder voeniger leblose organisierte Elementatagebibe (Teile der Zelle) dis zu dem Kristallen und chemischen Molekillen.

Run folgert Rägeli in klartter Weise: Wie alle Organissnen — Pflanzen, Tiere und Menschen — um aus Stoffen bestehen und gebildet worden sind, die in der unorganischen, in der sogenannten leblosen Ratur vorsommen, so sind selbstverständlich auch die den Stoffen anhastenden Kräfte mit in die Bildung eingetreten.

Wenn Stoffe zusammentreten, so vereinigen sich ihre Kräste zu einer Resultierenben, welche bie nene, allerbings nur relative Eigenschaft bes entstandenen Körpers darstellt.

So ist zum Beispiel Zinnober = Quecksilber + (plus) Sauerstoff — (minus) Wärme. Zuder = Kohle + Wasserstoff + Sauerstoff — Wärme.

So find auch "Leben" und "Gefühl" neue relative Gigenichaften, die den demischen Bestandteilen des lebendigen Klasmas unter besonderen Umständen zusommen. Dementsprechend zeigt uns die Ersahrung, daß das Geistesleben überall aufs innigste mit dem Naturleben zusammenhängt, daß das eine das andere beeinsluft und ohne dasselbe nicht besteben fann.

Es ift baher notwendig, daß, wie überall in ber Natur, Kräfte und Bewegungen bem Stoffe anhaften, mit anderen Worten, daß fie aus ben allgemeinen Kräften und Bewegungen ber Natur zusammengesetz find und nach Ursache und Birkung mit benfelben zusammenhängen.

Dieser Forberung eines ursächlichen Zusammenhangs tann sich fein Raturforscher, welcher nicht bewußt ober unbemußt seinem obersten Grundsag untreu wird, entziehen. Die Aufgade wäre also bie, zu ertennen, wie die Kräfte des unorganischen Stoffes in dem zu Organismen gestalteten Stoffesig vereinigen, daß ihre Resultierende, das heißt das Exegénis dieser Krästevereinigung Leben, Gefühl, Bewußtsein darstellt.

Die Erfüllung biefer Aufgabe liegt in ber Ferne, aber fie ift moglich!

Rägelt zeigt ferner, wie Du Bois-Reymond, indem biefer bie Empfindung und das Bewühlfein als außerchald des Gefeges zwichen Urzeigen und Wirfung stehend und als ewiges Rätsel betrachtet, einem neuen Dualismus rust, der das naturwissenschaftliche Bewühlfein nur wenig berfeibigen kann. Rägelt sucht baher eine bestiedigen Wahre. Die beise liegt ziemlich nahe, wenu wir das Urteil über dies Erscheinungen in der organischen Natur auch auf die jenigen in der unorganischen ausbehen.

Es ist zugegeben, muß sogar zugegeben werben, weil es wahr ist, daß wir nur die materiellen Bedingungen des Geistestebens ertennen sönnen, daß uns der daß Justandstommen berselben aus ihren Bedingungen sür immer verborgen bleibt. Aber die gleiche Schranke wie in den gesistigen inden wir in allen rein materiellen Borgängen. Wir wissen zum Beispiel aus Schadrung, daß ein in die Luft geworfener Stein auf die Erde fällt, und wir sagen, es geschese deshalb, weil die Erde ihn anziehe. Allein dies Anziehung is für unst unbegreislich. Die von der Abysist und Herbert in allen Schulen gebrauchten Ausdrücke, "Anziehung" und "Abstohnen, wie der Krieben von gleichartigen Borgängen zusammenschlern; doer es sind beine Verklätungen. Die Schwierigkeiten sür die Erkenntnis unorga-

nischer Erscheinungen find grundsählich die nämlichen wie biejenigen, auf welche wir bei ben organischen Borgangen stoßen.

Aber gerabe hierin finden wir die Brüde zu einer einbeiltichen Auffassung der Natur. Nägels geht bei seinem Nachweis, wie es die naturwissenschaftliche Wethode verlangt, von dem Bekannten aus, um daraus eine Borstellung über das uns Unbekannte zu gewinnen. Das Bekannte ist die geistliche Erscheinunz

Bir tennen bas Beiftesleben nur aus gablreichen fubjettiven Erfahrungen; wir wiffen, bag wir Schluffe machen, bak wir uns erinnern, bak wir Luft und Schmers empfinden. Daß permanbte, aber unentwidelte Borgange bei Rinbern und höberen Tieren portommen, schließen wir aus ihren Sandlungen und aus ihren forverlichen Außerungen, bie wir als Ausbrud von Gemutsbewegung und Empfindung beuten. Dafür, bak auch bie nieberen Tiere noch Empfinbung befiten, bie nur grabmeife von ber bewuften Empfinbung bes Menfchen verschieben ift, haben wir tatfachliche Bemeife bloß in ihren auf Reis erfolgenben Bemegungen und in bem wichtigen Umftand, baf biefe Reigbewegungen mit ben auffteigenben Tierflaffen burch alle Abftufungen in bie tompligierteften Borgange bes menfchlichen Gehirns übergeben. Bon ben Reisbewegungen ber nieberften Tiere tommen wir unvermerft zu benen ber einzelligen Bflangen und ber Sinnpflangen. Manche einzellige Bflangen bewegen fich im Baffer wie Tierchen. Gelbft viele mehrzellige Bflangen, welche im ausgewachsenen Ruftand bewegungs- und empfinbungelos erscheinen, beginnen ihr Leben mit einer tierartig fich bewegenben Belle, mas früher ju ber Meinung Aulag gab, als eriftierten wirklich Organismen, bie mahrend ihres Lebens balb Tier, balb Bflange feien. Bir gelangen unvermertt und burch bie feinften Abftufungen von ben eingelligen und von ben Ginnpflangen gu ben Borgangen ber scheinbar reiglosen Gemächse, welche hinwieder von den Borgängen in der unorganischen Natur nicht zu trennen sind. Zwischen dem Neisbewegungen der Pstangen und Tiere und den scheiden Abewegungen unterganischer Körper ist aber tein anderer Unterschied als der, daß beim Neiz eine natürliche Ursache auf zahllose, gleichartig geordnete Stoffteilichen wirft und dadurch eine bemerkbare Ortsmud Empfindungsbewegung hervorbringt, während beim Mangel diese bemerkbaren Bewegung die Ursache der nach verschiedenen Nichtungen erfolgenden Bewegungen der Stoffteilden nicht als Neis beseichnt wird.

Bei den höheren Tieren ist mit der Reizdewegung deutlich Empfindung verbunden. Aber wir mussen Empfindung auch den niederen Tieren zugestehen, und wir haben keinen Grund, den Pflanzen und den unorganischen Körvern Empfindung abusprechen.

Die Empfindung verset uns in Zustände des Bohlbedagens oder des Mißbeschagens. Im allgemeinen entsteht das Gesühl der Luft, wenn den natürlichen Teieben Befriedigung wird, das Gesühl des Schmerzes, wenn diese Befriedigung versagt wird. Da alle materiellen Borgänge aus Bewegungen der Moleküle und Elementatome zusammengesets sind, so müssen Luft und Schmerz in diesen steinften Teilchen ihren Sit haben; sie müssen dich die Art und Weise bedingt werden, wie die kleinften Teilchen den auf ie einwirkenden Ruse und Dauskfräten volgen sonnen.

"Die Empfindung ift also eine Eigenschaft der Eiweißmolekule, und wenn fie den Giweißmolekulen zukommt, so muffen wir fie auch beneu der übrigen Stoffe augekteben."

Wenn nun die Moleküle — sagt Nägeli weiter — irgend etwas besigen, was der Empsindung, wenn auch noch so ferne, verwandt ist (— und vir können nicht daran zweiseln, da jedes Molekül die Gegenwart, die bestimmte Beschaffenheit, die besonderen Kräste des anderen empsindet und entprechend dieser Empsindung den Tried der Bewegung hat und unter Umständen auch wirklich sich zu bewegen anfängt, gleichjam lebendig wird, da serner solche Wolefüle die Elemente sind, welche Lust und Schmerz bedingen —), wenn also die Wolefüle etwas der Empfindung Berwandtes verspüren, so muß es **Wohlbehagen** sein, wobei sie der Anziehung oder Abstohung, ihrer Zuneigung oder Klneigung solgen sönnen, Wishehagen, wenn sie einer gegenteiligen Bewegung gezwungen sind, weder Bohle behagen noch Wishehagen, wenn sie in Ruse bleiben.

Da nun die Moleküle mit mehreren ungleichen Zuge und Trucktässen auseinander einwirken, so werden, wenn sie in Bewegung geraten, von ihren Reigungen immer die einen befriedigt, die anderen beseidigt. Diese verschiedenen Empsildungen sind ader notwendig nach Beschaffenheit und Scham ungleich, is nachdem sie durch die allgemeine Gravitationsanziehung, durch die unter die klopfing der Celastigität und der Wärme, durch elektrische und magnetische Anziehung und Abschaung, durch semische erwandstschaft erurschaft werden. Die einsachsten Organismen, die wir sennen, die Molektile der chemischen Empsilden, der die gleichzeitig und State) verschiedenen Empsildungen bewegt, die sich zu einer Gesantempssindung der Lust oder des Schmerzes zusammensken.

Wir finden somit auf der niedersten und einsachsten Stuse der Stossongaussation, die wir kennen, wesentlich die nämliche Erscheinung wie auf der höchsten Stuse, wo sie uns als bewußte Empfindung entgegentritt. Die Verschiedenheit ist nur eine gradweise.

Fassen wir das Geistesleben in seiner allgemeinsten Bebeutung als den immateriellen Ausbruck ber materiellen Erscheinung, als die Bermittlung von Ursache und Wirkung, so finden wir es überall in der Natur.

Geistige Kraft ist bas Bermögen ber Stoffteilchen, aufeinander einzuwirken. Der geistige Borgang ist die Bollgiebung biefer Einwirkung, welche in Bewegung, somit in Lageveränderung der Stoffteilchen und der ihnen anhaftenben Kräfte besteht und baburch unmittelbar zu einem neuen geistigen Borgang führt.

Co ichlingt fich bas nämliche geiftige Band burch alle materiellen Gricheinungen.\*

Als Endglied in der Kette biefer einsachen und höchst natürlichen Schlußsolgerungen erscheint die Nägelische Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Menschengeistes.

Der menichliche Beift ift nichts anderes, als die höchfte auf unferer Erbe erreichte Entwidlung ber geiftigen Borgange, welche die Natur überall beleben und bewegen.

Er ist aber nicht das Absonberungsprodutt der Gesturlubstang (wie Karl Vogt annahm); als solches wäre er ohne weiteren Einstüß auf das Gestirn, wie die abgesonderte Galle ohne weitere Bedeutung für die Leber ist. Empfindung und Bewußtsein haben viellnehr ihren selts im Gestirn, mit dem sie unaussäslich verdunden sind, und in welchem durch ihre Bermittlung neue Borstellungen gebildet und in

<sup>\*</sup> Wir erinnern uns hier unwillfürlich an das Rückertsche Gebicht "Die Seel' im All":

Ich bin ber Morgenschimmer, ich bin ber Abendhauch; Ich bin bes Saines Saufeln, bes Meeres Wogenschwall.

In oin des haines Saufein, des meeres augenfcomai

<sup>3</sup>ch bin bas Bilb, ber Spiegel, ber Sall und Biberhall,

Das Schweigen, ber Bebante, bie Bunge und ber Schall.

<sup>3</sup>ch bin ber Sauch ber Flote, ich bin bes Menfchen Beift,

<sup>3</sup>ch bin ber Funt' im Steine, ber Golbblid im Metall.

<sup>3</sup>ch bin ber Ralf, bie Relle, ber Meifter und ber Riß,

Der Grundstein und ber Giebel, ber Bau und fein Berfall.

Ich bin ber Befen Rette, ich bin ber Belten Ring, Der Schöpfung Stufenleiter, bas Schwingen und ber Fall.

Taten umgesett werden. Wie der Stein nicht zur Erde flöge, wenn er die Amwesenheit der Erde nicht empfände, so würde auch der getretene Wurm sich nicht frümmen, wenn ihm die Empfindung mangelte, und das Gehirn würde nicht vernünftig handeln, wenn es ohne Bewuststein wäre.

So ist nach Nägeli die eine der von Du Vois-Reymond prätendierten "unübersteiglichen" Schranken des Auchreretennens, die Frage nach der Ertfärung des Bewuststeins, gefallen oder besser auch der ihr der vorgeblich unlösbaren Nätsel als lösbar hingestell und der naturvissen schaftlichen Foreschung wiederzegevonnen.

In ber Tat befriedigt die Rägelische Anschaung auch vollschabig unser Bedürfnis nach Extennung von Ursache und Wirkung, und es muß dem Natursoricher eine logische Notwendigkeit bleiden, in der endlichen Natur nur gradweise Unterschiede gesten au lassen.

"Wie es für alles Räumliche, ebenso für alles Zeitliche ein Maß gibt, so muß es auch ein gemeinsames Maß für die gestitigen Borgänge geben.

"Bie die materielle Natur sich vom Giusachsten zum Zusammengesetzeten allmählich abstuft, so muß auch in der ihr parallel gehenden Natur eine ähnliche Abstusung beteben."

Es wird schwer sein, jenes gemeinsame Maß für die geistigen Vorgange zu sinden; aber wir verzweiseln nicht an bieser Aufgabe, sondern sind der frohen Hoffnung, daß es der vergleichjendem Psychologie, der die gange Lierwelt in den Bereich ihrer Untersuchung ziehenden Seelenlehre gesingen wird, durch die Auffindung jenes Maßes und durch die Danbhabung besselben sich zu einer eratten Naturwissenschaft zu erheben.

Rägeli faßt am Schluffe seiner tlassischen Museinanderjehung über die Schranten der naturwissenschaftlichen Ertenntnis den didattischen Inhalt in solgende Sähe zusammen: Die naturwiffenschaftliche Erkenntnis bleibt in der Endlichfeit befangen; der Natursorscher muß sich baher strenge auf das Endliche beschränken.

Die Natursorichung muß eratt sein; sie muß sich durchaus von allem, mas die Gernge bes Emblichen und Extennbaren überschreitet, sernhalten; sie muß, da der Gegenstand üper Untersuchung nur der endliche, trastbegadte Stoff, die Materie ist, streng materialistisch verschren, ohne zu verzessen, dei beier richtiger Waterialismus ein emptrischer ein auf Ersahrung sußender) und tein philosophischer ist und baß biesem richtigen Materialismus die gleichen Grenzen gestedt sind wie der Gebet, auf dem er sich beweat.

Damit soll nicht gesagt sein, daß der Natursorscher nicht phisosophieren, das er sich nicht auch auf dealen und traup sischophieren, das er sich nicht auch auf den sieden und trau sperieren der einem Beruf gugute sommt, ist nur das, daß er die debien Gebiete straug ausseinander hält, daß er das eine als das reine Gebiet straug ausseinander hält, daß er das eine als das reine Gebiet des Forschens und Ersennens, das andere aber, indem er es von allem Endlichen befreit, als das verborgene Gebiet der Munura au bekandeln weit.

Wahrhaft erhebend und in geweißten Angenblicken ruhiger Weltbetrachtung neue, fräftige Impulse einstößend, ist der wunderbar lare Ausblick über das Erreichte, das bisher Erkannte und das noch zu Erkennende. Wir dürfen es dem bedächigen Forscher, dem an egatte Nethode und an reservierte Außerung gewohnten Physiologen hoch anschlagen, daß er in unseren Tagen, da es fast an allen Enden aus den Schlupfwinkeln der Unwissenheit höhnisch als Echo viderballt: "Ignoramus!" tilhn und unrechforden sein Botum in die Wachdale wirtt. Nägeli schließt folgendermeinen

Dem menichlichen Geiste, seinem Forschungstrieb und seiner Erkenntuis steht die gange sinulich wachreichneben Belt offen. Er deingt vermittels Teleschops und Rechnung in die größten Entsernungen, vermittels Mitrossops und Rombinationen in die fleinsten Räume. Er ersorists den gusammengesetzeiten und verwieselstigten Organismus, der ihm selber angehört, nach der manigslatigsten Kichtungen. Er erfennt die in der Natur herrschenden Kräfte und Gesetze und macht sich dadurch die unvorganische und organische Rect, soweit er sie erreichen saum, dienstdar. Benn er die bisherigen Errungenschaften in den Gebieten des Wissens und der Wacht überblickt und an die fünstigen noch größeren Erroberungen dentt, so kann er mit Stol3 sich das den Serricher der Weltssellst.

Aber was ist diese Welt, die der menichliche Geist deerricht? Nicht einmal ein Sandörnchen in der Raumewigkeit, nicht eine Sefunde in der Zeitewigkeit und nur ein Außenwert an dem wahren Wesen des Alls. Denn auch an der winzigen Welt, die ihm zugänglich ist, erkennt er nur das Beränderliche und Vergängliche. Das Ewige und Veständerliche der der der die Klis bleich dem menichlichen Geiste sitt immer unsaßar, und wenn er es versucht, die Grenze der Endlichseit zu überschreiten, so vermag er nur sich selbst zum lächerlich ausgestatteten Gößen aufzublächen oder das Ewige und Göttliche durch menschliche Verunssaltungen zu entwürdigen.

In ber endlichen Welt walten unabanberlich die ewigen Raturkräfte, beren Wirfungen wir als Geseige der Bewegung und Beränderung erkennen. Ob und wie sie Inhalt und Mussiuß eines in Ewigkeit beharrenden, bewußten Zweckes sind, iberleigt unfer Fassungsvermögen.

Wenn mein Borganger Du Bois-Reymond seinen Borten: Ignoramus und Ignorabimus geschlossen, in möchte ich den meinigen mit dem bedingten, doer tröstlicheren Ausspruch schließen, daß die Früchte unseres Forschens nicht bloß Kenntnisse, sonder mit dem bein gernen mittliche Erlenntnisse sindt bloß Kenntnisse, sonder mittliche Erlenntnisse sind tragen, ohne deshalb der Allwissen Wachstum in fich tragen, ohne deshalb der Allwissensteil und den Keinften Schrift sich zu nähern. Wenn

wir eine vernünftige Entsagung üben, wenn wir als endliche und vergangliche Menschen, Die wir find, uns mit menschlicher Ginficht beicheiben, ftatt gottliches Erfennen in Unforuch zu nehmen, fo burfen wir mit voller Buverficht fagen: "Bir wiffen und wir werben wiffen."

## Nadimort

(Datum Muguft 1904) gu bem Muffat:

"Bir miffen und mir merben miffen".

Brofeffor Dr. Rarl Rageli, einer ber hervorragenbiten Bflangenphyfiologen bes neunzehnten Sahrhunderts, ift nun ichon lanaft vom Schauplak bes Naturgeichebens verichwunden. Seine Afche ruht im Bentralfriedhof von Burich, und feine Werte mirten nach in ben Lehrbüchern ber Botanif und ber allgemeinen Physiologie. Gein ganges Leben lang mar er ein bebächtiger, ftreng logischer Gegner alles Wunderalaubens und bes Glaubens an übernatürliche Rrafte. Das seigte er unsweibeutig in feiner früheren Abbandlung: "Entftebung und Begriff ber naturbiftorifchen Art", Dunchen 1865, nicht minder unzweideutig auch in feiner Münchener Rebe von 1877, Die ich im porftebenben Ravitel ffiggiert babe.

Diefe Rebe - gehalten por einer Berfammlung pon girfa 2000 Naturforschern und Naturfreunden, gehalten unter bem Borfin bes Bergogs Dr. med. Rarl Theobor pon Banern war ein Broteft gegen bie Ginlullungsperfuche berjenigen, welche die Finfternis mehr lieben als bas Licht, Die Unwiffenheit feliger preifen benn bas Wiffen, und ben Glauben höher achten als bas Schauen, ein Broteft gegen bie Baghaftigfeit ber Raghaften, ein Broteft gegen bie Geligpreifung ber Armen im Beifte - ein Appell an ben Dut ber Forichung und an bie Entwidlungsfraft ber Wiffenichaft und ihrer Junger.

Man hat damals erwartet, daß die fürchengläubige Presse Teutichlands sich gegen Nägesti werde vernehmen lassen. Bir rechneten ganz sicher daraus, daß die hoch aussprossens Macht des Alexicalismus sich ein dauptvergnügen daraus machen werde, den kleinen, untersehten Mann dort drüben im botanischen Museum — vissavvis der Bonisquiskliche am Rockschein zu nehmen und vor das Inquisitionstribunal zu schleppen. —

Von allebem geschah nichts.

Im Gegenteil! — das dayerische "Baterland", das Hauptorgan des dayerischen Alerus, dieses streitdere Blatt, souft lets munter und lustig zu jedem Rampse dereit gegen Aufstäung und Freidensterei — dieses famisch-gläubige "Baterland" brachte furz nach der dentwürdigen Münchener Natursorischerversammlung in seinem Fenilleton die gauze Rägelische Rede ohne alle Kürzung in extenso, auch "ohne eine Wimper zu zuden".

Gine legerische Naturforscherrebe — ohne Raubbemerkung, ohne irgendwelchen Brotest, ohne irgendwelchen Ginwand abgedruckt im banerischen "Baterland"!

Wie verfteben wir bas?

Darüber haben wir (Rägeli und ich) uns ein halbes Jahr fpäter unterhalten, da ich durch München reiste und meinen hochverehrten Lehrer wieder sehen und sprechen kommunis damals nicht zu erklären. Ich denke aber, daß bie kalholische Kirche und ihr Klerus dem imposanten Arang nach wissenschaft zu dahrheit gegenüber viel vorsichtigter geworden sist, als die luthertische Kirche und ihre Gesstlückseit es geworden sind. Geberannte Kinder nun ihre Geistlückseit es geworden sind. Gebrannte Kinder plüchten das Beuer; gegenüber Galisei und Giordano Bruno hat sich verweisten sich kunder der Beinger werdenunt, das ihr wohl bie Lust zum Teile vergangen ist, weiterhin bodbeinig den naturwissenschaftlichen Ertenutnissen gegenüber in blutiger Berneinung au verdarren. Sie — die fatsolische Kirche — Berneinung au verdarren. Sie — die fatsolische Kirche — darf sich ja auch wohl erlauben, über einen lutherischen Pastor Knack, der die Umdrehung der Erde um der Bibel willen leugnet, ihre Späschen zu machen.

Die Rirchen und ihre Diener muffen zu lernen wissen. Berstehen sie das nicht, so geben sie unter — werden ausgesätet nach dem Prinzip der Zuchtwahl im Rampse ums Bafein.

Ich habe biese Rede Nägelis, die in dem Worte "Wir wissen und wir werden wissen so betragt, einen Ausstlingt, einen Beitrag zur Geschächte von den "Melträtseln" genannt. Das ist sie tatsächlich; denn Nägeli — beineben bemertt: fein Freund und Parteigänger Jädels — steht im wesentichen den sogenannten Welträtzlen gegenüber auf demselben Standpunkt wie Häckel, der heute von Junderttausenden benkender Wenschen geseiert, von etlichen rückständigen Philosophen aber wie ein Schulknabe von oben herab behandelt mird.

Wahrhaftig, wahrhaftig! wir sind ringsum von der Endlichkeit und Beschränttheit begrenzt. Die meisten "Philosophen" verstehen nicht naturwissenschaftlich, naturlogisch zu benken; darum behandeln sie uns Natursorscher nur so ichkechtwen wie "Maisenknaben".

Wie oft aber ist es geschehen, daß ein Waisenknabe weiser gewesen ist als alle Waisenwäter der ganzen weisen Weltordnung!

Die Atomistik der Neuzeit, das ist die Grundlage des wissenschaftlichen Materialismus, steht im Begriff, eine mächtige Wandlung zu erfahren. Physist und Chemie haben in der Annahme von Atomen und Krästen, in der Sehung kleinter Clementteilchen, lange zeit dis zur Gegenvoart die schönten Trümphe gefeiert. Dieser Analismus der Wissenschaft mit seiner Sehung "Stoff und Kraste" kann ganz wohl eines Tages als Hismittel zur Ausweitung menschlächer Erkenntnis entbehrt werden. Gibt es doch heute schon eine ganze Angahl eratter Fortsper bewährten Ruhmes, welche

Natur und Weltall nur noch als Wesenheit von Kräften betrachten und bes "Stoffes", ber "Atome" fich glauben entichlagen zu tonnen. Das find die Bertreter und Anbanger ber Energetit, welche nur noch von Energie, von Rraft und Kraftformen reben, wo man bis heute von Atomen und Utomfraften fprach. Tatfachlich erhalten wir Menfchen einzig und allein nur durch Kraft- ober Energieformen Runde von ben Dingen in ber Ratur und im Weltall. Alles, was wir mittels ber Sinnesorgane mabrnehmen, ift tatfachlich nur die Außerung von Kraften, welche auf unfere Sinnesorgane als Reize einwirten. Und man fann wohl fagen, daß es - genauer betrachtet - ein Lurus ift, außer ben Rraften noch etwas anderes, jum Beifviel Atome ju feben. Go ift benn ju gewärtigen, bag eines Tages bie Atomiftit in ber Naturmiffenschaft einem Unberen Blat machen muß, ber Energetif. Birb es bann fogar gelingen, alle Rraftformen, wie bie Schwerfraft, Licht, Gleftrigitat, Magnetismus ufw. als bloke Modifitationen einer einzigen Rraft, einer einzigen Energie, einer einzigen, ungerftorbaren, emigen und welterfüllenben, alfo auch unendlichen Wefenheit zu ertennen: bann mogen balb auch viele Zwiefpalte in ben verschiebenen Weltaufchauungen (und Religionen) verschwinden und unfer - ober unferer Nachkommen geiftiger Blid fich machtig ausweiten, machfend in bem Bermogen, auch ben Beltratfeln gegenüber flarer ju feben, als es bislang gescheben ift.

Da hinaus geht unser Hoffen, das fast zu einer froben

und feften Buverficht berangereift ift.

Einstweilen ist unser geistiges Bermögen noch zu beschränkt, um dem Drange nach der Ersassung des Unendlichen und Ewigen in bestiedigender Weise gerecht zu werden.

Wird bas immer fo fein?.

Berben wir uns immer wieder mit Fauft fagen muffen:

"Und fehe, daß wir nichts wiffen tonnen! Das will mir fchier bas Berg verbrennen"?

Dobel, Mus Leben und Biffenfchaft. II.

6

Rann nicht unfer Denkvermögen, das sich tatjächlich aus unscheinbaren Anfängen zu einer erklecklichen Sobe geistiger Begabung hinauf entwicklt hat, sich unbegrenzt weiter entwickling

> Daß wir heut nicht alles wiffen tonnen: Das barf uns nicht bas Berg verbrennen.

Wären wir überhaupt beneibenswert, wenn wir alles wissen fönnten? Was nützte es dem Mentschen, wenn er imstande wäre, das ganze Weltall auszumessen ub das Ding, welches im Raume sputt, von allen Seiten zu betrachten: wenn dieses nur mit dem Auswand all seiner Kraft und seiner Lebenszeit zu erringen wäre? Die seuchten Wolsen eines hristlichen himmels würden dem gegenüber doch vorzuzieben sein.

Was wir aus dieser ersten Phasse des Kampses um die "Aelträtsel" ternen sonnen, das sich die Lehren Ginnen, das ist die Lehren Gin eitles, unmüßes Unterfangen ist es und wird es immer bleiben, apodittisch zu erstären, es gebe zwei, drei oder gar sieben Welträtsel, die ewig Kätsel, ewig ungelöst bleiben würden.

Niemand hat das Recht, von feinem beschrätten Standpuntt aus zu ertlären: was ich nicht erfassen fann, das werben andere auch nicht erfassen, in alle Ewigkeit nicht kapieren.

Du Bois-Reymond seht ein Welträtsel in die angebliche Unfaßbarfeit der "Materie". Er ist Anhänger der Atomistik. Wie nun, wenn die fortschreitende Naturerkenntnis eines

Tages die absolute Gewißseit deweisen wird, daß es gar teine Atome und feine Wechanit der Atome gibt? Keine Wechanit der Atome, worauf doch Laplace sein Ideal von einer mathematischen Weltsormel ausgestellt hat!

Schon Rägeli verneint bie Opportunität bes Boftulats einer ibealen mathematischen Beltformel. Aber auch er ift mit Du Bois-Renmond ber Ansicht:

"Nie werben wir beffer als heute wiffen, was hier, wo Materie ift, im Raume fputt."

heute — 27 Jahre fpater — wurde Rageli wohl gugeben, die se untunlich ift, gu sagen: "Die werben wir beffer wiffen", und bag biejenigen recht haben tonnen, welche sagen:

"Gewiß werben wir beffer als heute wiffen, was hier, wo Materie ift. im Raume foutt."

Rie foll einer fich erfühnen und mit dem Bruftton vollster Aberzeugung beklarieren: "Hier oder bort gibt es unlösbare Rätjel für alle Zeiten und für alle Menschen."

Denn unabsehbar ift die Reihe ber Entwicklungs- und ber Erkennungsstufen bes menschlichen Geistes.

Wer weiß benn, wo die Forschung ein Ende nehmen wird? Wer weiß benn, wo die Entwicklung des menschlichen Benkens und seines Erkenntnisvermögens Schluß machen wird?

Beffer wird der Optimismus fahren als der Peffimismus; jener kann die Welt erobern und er wird fie erobern, indes der Peffimismus als Gegner der progreffiven Entwicklung fich begraden laffen muß.

Bleiben wir bem Entwidlungspringip treu!

## Karl Dogt.

Sein Leben und fein Wirken.

## Dorbemerkung.

Der nachstehenbe Aufsat batiert vom Jamuar 1897 und erschien in Rr. 10, 12 und 13 ber "Frantsurter Zeitung" vom 10., 12. und 13. Januar genannten Jahres. Er sommt hier unverändert zum Wiederabbruck.

\*

Sier führt uns Karl Bogt zurück in dos ibyllische Kraumleben seiner Jugendzeit, wo in tleineren Landstädtchen und in Pfartödrsten die sittlame Jungmannschaft sich regelmäßig am Sountagmorgen noch vor der Kirchentür aufzustellen psiegte, "um die zur Bredigt gehenden Mädschen zu betrachten", indes die an Jahren und an "sittligem Ernste" viel reiferen Bater bem Gotteshaus fern blieben, ben Genuß bes Rangelwortes ihren Franen und Rinbern überlaffenb.

Bogt erzählt uns ba ganz berrliche Dinge aus ber auten alten Beit, die um brei Bierteligbrhunderte binter unferer Begenwart gurudliegt. Er geichnet uns mit feinem funftgewandten Stifte eine Fille von Kulturbilbern, Die bem Siftorifer ber Reuzeit toftliche Belehrungen bieten und jeben Lefer überzeugen werben, baß ein Bergleich zwischen bem Beute und bem Damals in mehr als einer Begiehung que aunften ber Begenwart ausfallen muß. - Gein Bater, ber Medizindoftor Bilbelm Boat, Brofeffor an ber Univerfität Biefen, war Bollblutbemofrat und feiner Lanbegregierung ungefähr in bemfelben Mage verhaßt, wie heutzntage ein foxialbemotratischer Bochschulprosessor einer bespotischen Regierung naturgemäß verhaßt fein muß. Der Berfaffer berichtet mit gottlichem humor und akender Satire von ben vielen Liebensmurbigfeiten, Die ber gangen Ramilie, "biefer Teufelsbrut", von feiten ber Regierung, wie auch von feiten ber fnechtseligen und frommen Bhilifter angetan wurden. Bewiß, man begreift bas, wenn man hier vernimmt, wie die Familie Boat in Gießen fich aller herkommlichen bummen Bebrauche und Gewohnheiten entschlagt, wie ber Bater feine Buben in größtmöglicher Freiheit aufwachfen, ja fogar im Turnen fich üben läßt, mas bamals als regierungsfeindliche und ftaatsgefährliche Manifestation angesehen warb. Ber fo fich aller Gottesfurcht und frommen Gitte entschlägt, ber foll auch bitterlich empfinden lernen, mas es heift, ber großen Mehrheit feiner Mitmenichen rudfichtelos vor ben Ropf gu itoken und ber von Gott gefetten Obrigfeit argerliche Gorgen ju bereiten. Die Bogts - Bater und Gobn - haben fich freilich baraus nie viel gemacht: fie gingen ihrer Bege und bewegten fich unter Philiftern wie unter atabemischem Bolle fo frei und felbftandig, als wie wir es beute tun fonnen in rein-bemofratischen, republifanischen Gemeinwesen, fofern wir bagu Luft und genugenben Mut in uns haben.

Bon Ratur aus reichbegabt - an Leib und Geele gefund und ftart - war er ber altefte Sohn bes vernünftigften aller Bater, welche jemals in Tun und Laffen auf bie Entwidlung ihrer Rinder mit richtigem Tatte erzieherisch eingewirft haben. Gein Bater war auch fein befter Lehrer, wenngleich er am allerwenigften unter all ben nieberen und boberen Schulmeiftern Biefens au bem jungen Boat im Berhaltnis von Lehrer jum Schuler geftanben bat. Der Bater galt als Universitätsprofeffor und Argt als eine Autorität und war in ben weiteften Rreifen ein hochangefebener Mann; io fam es, bak ber junge Boat, bas bide Rarlchen", über manche schulmeifterliche Schablone und Bebanterie fich binmegfeten und frei fich auswachsen burfte, mo andere feines Alters in Drill und Schablonenmefen perfummerten. Das fieht man flar beim Lefen biefer "Erinnerungen", welche in Beinescher Art bie gefellichaftlichen und bie Unterrichtsverhaltniffe ber fleinen Provingialftabt Giegen ichilbern. Bie Beinrich Beine in feiner Bargreife ber Univerfitatsftabt Gottingen ein unvergangliches Dentmal gottlichen Sumors und ftrafender Satire gefett bat, fo ift es bem ebemaligen Giekener Burger Rarl Bogt nicht minber gelungen, feiner Baterftabt ein gleich mertvolles Denfmal gu feken, bas vielleicht im Berlauf langer Rahrhunderte ebenfowenig versandet werden wird, als es die Memnonsssäulen in Theben während der Jahrtausende geworden sind. Kein Gießener Etubent, fein Gießener Phississer und tein Gießener Prosession wird in Zutunft zu sinden sein, der nicht über diesem Bogstichen Kunstwert Jähren lachender Freude und Dantbarteit veraossen absen wird.

"Wir waren Wogt rebet von ber Gymnasiaflenzeit), offen gestanben, eine bitterböse Rotte von Gassenbent, im ganzen Lande bekannt und berüchtigt. Das Gymnasium von Gießen war in jeder Beziehung das schlechteste des ganzen Großberzogtums Hessen, Diesleicht ist es gerade diesem Umstand zu danken, daß aus demselben gar manche und verhällnismäßig viele unabhängige und originelse Männer hervorgegangen sind."

"Schrammen, Veulen und bergleichen Dinge tamen alltäglich vor." — Were der Valere erichtart hierüber nicht gleich, weil er meinte: "Unfraut verdiebt nicht." Auch die Mutter nahm Klagen und Weinen nicht gern ab: "Sinfältiger Junge, du weinft? Ein Junge und Deulen? In lieber einen tichtigen Kluch, um die das Berg zu erleichteru!

Daß Karl Bogt zu einem der gewichtigsten Gegner des "Classischen" Gymnassaumterrichts geworden ist, kann nicht erstauntich sein. Die beste Zeit wurde mit Latein und Briechisch vertrödelt: "Bon einem Berständnis des antiken Lebens oder auch nur der Schriftsteller war — teine Rede. Man lernte bestimieren, konjugieren, standieren, übersehen, und damit hatte man jede Bedingung erfüllt, welche das klassische Schudium an einen jungen Wenschen ftellen kann."

"So verstrich die Gymnasialzeit, an die ich nicht ohne einige Bitterfeit zurüchenten kann. Latein und Griechisch hatten wir gelernt, philologisch gelernt.— sonst absolut nichts. Wir übersehren und beherrichten die landläusigen Schwierigieiten ver beiden alten Sprachen, aber die Schriftseller waren und in den Zod verhaft, und mit Ausnahme eines einigen meiner Mitschlier, der später Philologe wurde, habe ich

nicht einen gefannt, der nicht unmittelbar nach dem Maturistätsegamen seine sämtlichen Alassister zum Antiquar auf Ainmereniederschen getragen hätte. Son Geschichte kannten wir einige Daten aus dem kleinen Bredom; in der Walthematik waren wir dis zur Regel de tri vorgedrungen; wer nicht zu Jauste, durch einem der Verlamte, mit den beutschen klassisten vertraut geworden war, hätte aus der Schulen ucht wissen dass es einen Lessing wie kleichnd, einen Schiller oder Goethe gegeden hatte. So kamen wir zur Universtätt — was wir wusten, deelten wir uns, mit dem Anturitätsgennen über Vord zu worsen. Das hatte wenigstens das Gute, daß für die neuen Kenntnisse, die erwerden jellten, unausgefüllter Plat im Menge worhanden war in unsern Gehitene.

Man wird sich beim Lesen biefer "Erimmerungen" umwillfürlich fragen müssen, ob es benn heute in unseren
Mittelschlen um so viel besser aussteht als vor 70 Jahren? —
Etwas besser ichon, aber manchenvorts nicht so vielen sondern mit groß Aussehens zu machen wäre, und der vielen sonders baren Känze von "Atlassischebeibeten" unter den Prossessonen Känze von "Atlassischebeibeten" unter den Prossessonen glie s heutzutage noch eine ertleckliche Angabl, welche mit souveräner Berachtung auf die "nichtslassische voelscheten Fortsper und Gelehrten als wie auf Psahlbauer oder höhlenbewohneube Barbaren herunterschauen. Karl Bogt hat solchen Armen am Geiste manchen Arger bereitet, und er hat viele Schüler gesunden, die wackere Streiter geworden sind sit den Kaupf um eine Schulresom an Jaupt und Gliedern. Eines Tages wird auch das Leben siegen über den Sput im toten Wesen der "ssassischen" Symmassialstudien.

Im Serbste 1833 bezog Karl Bogt bie Universität seiner Baterstadt Gießen, wo er sich bem Korps "Palatia" ansscholes haß scharf pauste, daß seist in wahren Kanzersteibern dem ebenso eingemunmten Gegner Nede stand, wobei man sich gegenseitig gar emsglich anstrengte, dem Wiberpart einen ziemlich ungefährlichen Schnitt in die Haut beigebringen. Bogt machte fich in fpateren Jahren nicht wenig barüber luftig, wie er felbit als Baufenber ausgesehen habe - mit feinem biden furgen Sals, ju furg, um jemals einem Senterftrick Blat genug fur bie Exefution ju gestatten. Geine erfte Bauterei brachte ibn mit einem Theologiebefliffenen aufammen, ben Boat aber gegen allen Komment reglementswibrig anschnitt, gludlicherweise am behaarten Teile bes mnftischen Schabels, fo baf ber unglücklich Angeschnefelte weniaftens nicht genötigt mar, "ben Pfarrer an ben Nagel ju hangen", mas unweigerlich hatte geschehen muffen, wenn bie Schramme mitten in bas alatte Beficht bes Gottesmannes bineingepflanzt worben mare. "Go fah bie Schmarre fein Menich, wenn er bas Baterunfer auf ber Rangel betete. Er ift in ber Tat wohlbestallter Bfarrer im Beffenlande geworben und erbaut vielleicht noch jest (1894) feine Bemeinde burch ehrbaren Banbel und gottfelige Gebanten."

Als Korpsstudent und Darmhesse politissierte Wogt früheitig genug gegen Preußen, um darin gute löbung und starte Gewochheit sin spätre Jahre sich anzuseignen. Er blieb sich auch wirklich sein ganges Leben lang darin tren, daß er den schnarrenden preußischen Exprechton und de schneibigen Willitarismus stets in tiesster Seele haßte.

Bu ben harmlosen Studenten zählte er allerdings nicht: das Geweisen seine der Westrassungen aus dem Jahre 1884, worunter eine vierzschutägige Karzechaft wogen Schlägerei wischen Studierenden. Indessen sich nach zwei Semestern hat Wogt genug des Treibens seiner Korpsbridder: er wird mehr "Nanel", studiert seine mentschlässen und mehr "Kannel", studiert seine mendschlässe Anatomie und vergleichende Anatomie, Physsologie, Votanis und Chemie.

Sine der interssantessen Vefanntschaften auf seinen ersten Semestern war Georg Büchner, mit welchem zusammen Karl Vogt ein Privatissimmun über verzsieichende Anatomie hörte. Keiner dieser beiden mochste damals ahnen, zu welcher Anerkennung der andere späterhin gelangen werde. Bekanntlich war Georg Büchner eine hochbegadte poetische Valante, bie fich in feinem Meifterwerf "Dantons Tob" offenbarte und bie größten Soffnungen erwedte. Bogt ftellt ihm auch bas Reugnis aus, baf Georg Buchner als Stubent fleifig gemefen und in feinen Distuffionen mit bem Brofeffor grundliche Renntniffe verriet. In ber Tat finben wir ben jungen Buchner einige Sabre fpater bereits als Brivatbogent an ber Universität Rürich tätig, wo er aber schon am 19. Februar 1837 ftarb. (Seine Afche liegt auf einem ber berrlichften Bunfte bes Rürichberges begraben, und fein Dentmal traat bie ichonen Rachrufworte: "Gin unvollendet Lieb finft er ins Grab, ber Berfe ichonften nimmt er mit binab." (Bermegh.)) Sonberbarermeife find fich aber Georg Buchner und Rarl Boat als Stubenten geiftig nie nabergetreten, obaleich beibe für biefelbe politische Freiheit glübten und berfelben wiffenschaftlichen Disziplin gegenüber eine warme Liebe befundeten. Boat faat uns aber auch, warum er zu ienem in feine naberen Begiehungen treten mochte: "Offen geftanben, biefer Georg Buchner war uns nicht sympathisch. Er - machte beftanbig ein Beficht wie eine Rage, wenn es bonnert, bielt fich beftanbig abfeits und verfehrte nur mit - Auguft Beder: fein Schroffes, in fich abgeschloffenes Wefen ftieß uns immer wieber ab." Rebenbei ift übrigens noch zu bebenten, baß Georg Buchner funf Sahre alter mar als Rarl Bogt; biefer war noch ein Grüner, jener bagegen ichon ein Stubent ber höberen Semefter.

Bu ben lehrreichsten Partien ber Bogtischen Exinnerungen gehören jene Buchseiten, wo er von bem jungen Professor Lebig berüchtet, damals die aufgehende Sonne des nachmaligen Ruhmes der Gießener Universität. Wer je als Student des Glüdes genoß, den Ultmeister Liebig in ganzen Semeskrevorlehungen zu hören, der wide erstent iein, von Karl Wogt zu vernehmen, daß Liebig in jüngeren Dozentenjahren keineswegs einen mustergilltigen Vortrag hatte; denn breißig Jahre später galt er (als älterer Geheimrat) für der Besten einer unter den Dozenten der Münchener Jochschule.

Freilich mißlangen ihm auch hier, wie zu Bogts Zeiten in, Geisen die Experimente vor verlammeltem Aubitorium nicht elten, wie mir hente noch lebhaft im Ermnerum ist, daß dem braven Altmeister bei Anlaß der Darstellung von Phosphorwasserfloff der gange Apparat in die Luft sig und brennend Phosphopfliche in alle Leich des Hösphopfliche in alle Leich des Hösphaft michte in Abglis Erimnerungen eine Bestätigung dassur, daß Leichig von Ansan dies der im Bogts Erimnerungen eine Bestätigung dassur, das Leichig von Ansan des zu Gebe seiner Dozenten-lausbahn dasselbe Temperament, benselben Feuereiser beibehielt, der die Judörer an den Gegenstand seiner Wosselfungen sessen est das webestellten muste. Dierin Lag wohl zumeist der Rauber seines lebhaften Bortrags, wiel weniger in der Aunft der methodisch abgesirkelten und vornehm gedrechselten Rede des

Fast marchenhaft tlingt es, was Vogt uns von ber erften, efer prefären Ansstattung des nachmals zu Weltrushm gelangten Liebigischen Laboratoriums in Gießen erzählt. Ranm glaublich und boch wahr: die notwendigen Platintigel musten oort von Liebigs Affistenten und Schülern selbst geschniedet werden; Gasssammen waren damals noch unbesannt — man beigte mit Kohsen. Die Streichhölzer gehörten noch zu den unbesannten Vequentlichseiten: "Mon hatte Zeuerzeuge mit in rauchende Schwefelsauer getauchtem Asbest; man mußte sich auch die Glasgerälichaften selbst blasen, die Korte schwieden und botwen ussen.

Liebig, der mit dem Bater Karl Bogts als Kollege befreundet war, wollte aus dem jungen Bogt einen Chemiter machen, und dieser arbeitete in der Tat ein paar Semestre als Laborant unter Liebig, aber Chemister wurde er nicht. Daran war die politische Anrückzigkeit schuld, in welche Karl Bogt als Mitglied der Studentenverdindung, Palatia\* hineingeriet.

Auf Östern 1835 ward ber Gießener Professor Wilhelm Bogt als Klinifer an die neugegefindete Berner Universität berufen, nud er siedelte mit seiner zahlreichen Familie dorthin über, nicht ohne dei diesem Anlaß noch widerliche Schisanen und unzweideutige Berfolgungsversuche von feiten ber barmheffischen Regierung zu erleben. Rarl jedoch blieb in Giegen als Liebias Schuler jurud, mußte aber alebalb flüchtig merben wie feine Korpsbrüber von ber "Palatia", die übrigens viel mehr, als Bogt es tat, fich in politischen "Umtrieben" betätigten. Bogt beschreibt voll foftlichen Sumors biefe Flucht in allen ihren ergöklichen Details. Er zeigt in braftifcher Beife, bag flotte Stubenten mit einigem Sagr auf ben Bahnen nicht nur ber Boligei, fonbern auch bem Universitatsrichter und noch höheren Berfonen eine Rafe gu breben wiffen, wie fie im Buche fteht. Unter allerlei Stährlichfeiten tam Boat nach etlichen Bochen abenteuerlichen Flüchtlinaslebens im Muguft 1835 fchlieflich boch in Bern an. wo er felbftverftanblich im Saufe feiner Eltern mit offenen Urmen empfangen wurde und von ba ab nun an ber Berner Sochichule fich medizinischen Studien zuwandte.

Die Schilberung des Familienlebens im väterlichen Hause au Bern gehört zu den anmutiglien Partien des Kart Voglen Buches. Dier läht er tief in sein Gemit bliden, und was er uns da vom Schalten und Walten seiner wackeren Eltern berichtet, das ist nicht zu vergleichen mit dem Johl eines ländlichen Pfarrhauses, soudern das ist das Bild eines zwar sehr unruhigen, aber in schwer Ordnung setzgefügten Familienlebens, wo die reine Menschlichteit ohne allen religiofen hintergrund und Untergrund zum herzgewinnenden Ausdrug gelangt.

Diefes Haus wird fact von politischen Flickstlingen aller Urt heimgelucht. Der Kapa Karls hat für acht Kinder zu sorgen; täglich saßen in stiller Zeit est Personen am Tische; oft aber — wochen und monatelang — waren außerden noch etliche Flüchtlinge da, die in vieser schönlern aller Welten ihre eigene Heimat verlassen und in der Fremde irren mußten, Märtyver der Freiseit, nach welcher die Nationen jahrzehntelang sehnend und verlangend außgelugt hatten, ohne mehr zu erreichen, als daß ihre besten Kämpfer sitr Freiseit und Recht gezwungen murben, ben Staub von ihren Bantoffeln ju fchutteln und in bie Berbannung ju gieben.

"Als der erste Flüchtlingsschwall aus den breibiger Jahren nachließ, waren meine Geschwister allmählich herangewachsen, und unsper Freunde und Freundrinnen rückten an die Stelle der heimatlosen Flüchtlinge, welche unterdessen Unterschlupf in der Schweiz gefunden hatten oder weiter nach Frankreich, sonland und Amerika auskewandert waren."

Bei feinen neu aufgenommenen anatomischen Studien warf fich ber junge Bogt mit Borliebe auf die Nervenanatomie und fand als Student manches Reite auf biefem Bebiet. Amei volle Jahre midmete er fich bem Studium der veraleichenden Anatomie, ehe er feine eigentlichen Medizinftubien begann. Er hatte also eine feste propabentische Bafis. und mahricheinlich murbe er fich ber praftischen Chiruraie angewandt haben, wenn ihn nicht die vielen und schrecklichen Digerfolge bei ber bamals noch üblichen Nachbehandlung fonft gludlich Operierter bavon abgehalten hatten. Noch war ia damals nichts befannt vom Lifterichen Berband und von der gangen Methode antiseptischer Bundbehandlung, wie der Antifeptif überhaupt. Die berühmteften Chiruraen faben ihre Arbeit und ihre Runft fo baufig burch Bundfieber und "Spitalbrand" vernichtet und ftanden oft verzweifelt am Ausgang ihrer finnreichften Meifterftucke. "Ich habe ben Brofeffor Demme fein Deffer im Borne au Boden ichleubern feben mit bem Ausruf: "Man follte meinen, Die Deffer feien vergiftet." - Es hat fich ja befanntlich feither herausgeftellt, bag bamals in ber Tat bie diruraifden Inftrumente und Die Spitaler von Bafterien veraiftet maren; bas Tiererperiment hat uns bagu verholfen, Methoden ju finden, mobei Bundfieber und Spitalbrand nicht mehr auffommen tonnen. Baren bamals ichon - in ben breißiger Sahren - biefe Methoden befannt gemefen, fo murbe Rarl Bogt mohl ein Rollege Billroths gemorben fein.

Im Commer 1839 machte Rarl Bogt ben Debiginboftor und die Staatsprüfung für eine eventuelle Braris als Argt nach bernischem Gefen. Er befteht gut, und feine Mutter, bie ihn vorher ja nie "ochfen" gefeben und barum ftets gefürchtet hatte, er werbe unfehlbar burchfallen, umarmt ihn weinend por Freude und um Bergeibung bittend, daß fie ihn im ftillen unterschätt habe. Aber praftifcher Argt murbe Rarl Bogt nie. Unter ben vielen Flüchtlingen, Die im vaterlichen Saufe zu Bern abwechselnd bas Frembengimmerchen inne hatten, fand fich eines Tages auch Eb. Defor ein, ben man langere Reit beberbergte, bis er bei Maaffig, bem nachmals fo berühmt geworbenen und von den Darwinianern mit Recht fo ftart angefochtenen "Schöpfungsgebanten Gottes", Stellung fand. Dorthin folgte ihm auch Rarl Bogt nach, -"mit vierzig Franken in ber Tafche, Die mir mein Bater als Wegfteuer mitgab. Ich habe fpater nie mehr einen Bfennia von ihm erhalten, aus bem einfachen Grunde, weil ich von ihm niemals weitere Silfe perlangte." Die Angbenund Studentenjahre Rarl Bogts find bamit gu Ende. Der Bogel ift aus bem Reft ausgeflogen und will flügge bleiben.

Im letten Kapitel seiner autobiographischen Ausseichnungen behandelt Wogt noch das Verhältnis zwischen Louis Kgassis einerseits und Desor und Karl Vogt andererseits. Es schließt mit einem unsreundlichen Mißtlang, den zu verschweigen wir keine Ursache haben, um so weniger, als Karl Wogt auch den Augenden und Talenten seines angesochtenen Lehrers und — Ausbeuters mit aller Biedermännigseit gerecht wird. Diese Geschichte vorhält sich — nach den übereinstimmenden Berichten von Karl Vogt und William Vogt in turzen Rüden folgendermaßen:

Agafsis — in Neuenburg residierend — war ein tüchtiger Sammler von paläontologischen Dingen und besah damals bereits einen Namen als Forscher und Bersteinerungskundiger. Unmassen von Material sit weitere Arbeiten waren bei ihm in Neuendurg ausgespeichert und harrten der wissenlichtiges.

lichen Berarbeitung, ju welcher er weber Beit noch - -Sikleber genug batte. Er beburfte alfo ber Behilfen und engagierte baber bie beiben jungen Gelehrten Defor und Bogt. Diefe murben nun von Magifig in bas Joch ber Forfcberarbeit eingefpannt und mabrend voller fünf Sahre jum Beile ber Wiffenschaft ausgebeutet. Ugaffig bezahlte ben Lebensunterhalt ber beiben Arbeiter; ihre Arbeiten geborten ihm - cela va sans dire! Das war ichon Anno 1839 ber Fabrifantenftandpunft, warum follte es nicht zugleich ber Rechtsftandpuntt eines frommen, bibelfeften Gelehrten fein burfen? Es ift feine Frage: Boat fomobl als Defor haben bei Maaffig innerhalb ber funf Sabre vieles gelernt; aber fie haben auch vieles geleiftet, was nicht bas Berbienft ihres Meifters gewesen ift, ber ftets mehr unternahm, als er auszuführen vermochte, und baber auf jene ichiefe Ebene geriet, auf welcher man die Rutschung nach unten zu verbindern fucht, indem man fein Gigengewicht vermehrt burch Infiltration mit ben Gewichtseinheiten anberer, bie bann aber in ber Rechnung bes phyfifalifchen Borgangs eliminiert bleibert. Die Geschichte ber Wiffenschaften fennt manche folder merfantilen Tafchenfpielerfunfte. Aber heute murbe man boch jebem Gelehrten höhnisch ins Beficht lachen, wenn er behaupten wollte, bag ber Ruhm aller Arbeiten, bie feine Behilfen, Affiftenten und Laboranten unter feiner Aufficht leiften, einzig und allein feinem erhabenen Schabel autaufchreiben fei.

Inbeffen wollen wir uns bei biefem Wißklang nicht über Gebühr aufhalten. Es fei hier einigig noch ein Sah wörtich angeführt, ben Karl Bogt in feinem fünfundfledigiften Lebensjahr, also angeführts bes Tobes, niedergeschrieben hat:

"Ich kann mit vollkommener Wahrheit sagen, daß von all den großen und bebeutenden Werten, die während unseres fünfjährigen Zusammenseins hergestellt wurden, Agassis höchstens füns Druckbogen geschrieben hat. Desor besorgte größtenteils seine ausgebreitete Korrespondenz, die Beichreibung ber sossisken Fricke, die Redattion der Bücher über die Eletscher, der Monographien der Stackelhäuter (Echiobermen), der sossisken Vulgfeln; ich (Bogt) hatte den anatomischen Teil des Werfes über die sossisken Fricke Schuppen und Zähne, die Monographie der Fische des alten roten Sandleins, die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Sissussisken, der Sissussisken der Sisussisken der Sissussisken der Sissussisken der Sissussisken der Sisussisken der S

Karl Bogt war auch mit dabei, als es galt, einige Monate lang mit anderen zusammen beobachtend und sammelnd auf bem Naregletscher (8000 Fuß über Meer) zuzubringen.

"Wie manche Nacht haben wir bort bis gegen ben Morgen bei bem Lichte einer in eine Flasche gesteckten Kerze zugebracht, in unsere Mäntel gehüllt, bei dampsendem Grog und glimmenden Fjaarren, und das in eisige Stille verjuntene Tal gefüllt mit unseren Bechjelreden. Schweizer, Zeutsche, Engländer, Franzosen, Italiener, Amerikaner strömten herbei, und die meisten engeren Freundschaften wurden hier während eines ftreblamen Zusammenlebeus gescholssen, das die herzen einander näher brüngen mußte."

Diese Gleischerlahrten bildeten ben Glanzpunkt bes Agassizien wir der Schweiz; sie vollendeten aber auch den Rutin seiner Berhältnisse. Er mußte seine wissenschaftliche "Fadrit" in Neuendurg liquidieren und folgte 1844 befanntlich einem Russe nach Nordamerika, wohin ihn Desor begleitete, während Karl Bogt sich losmachte und selbsständig vorging. Legterer wandte sich nach Baris, wo er mit 100 gestehenen Franken in der Tasige auskann.

hiermit ichließt das autobiographifche Fragment. Karl Bogt begann mit der Redaktion besselben erft gegen Ende 1894, bem Drangen seiner Freunde folgend. Glüdlich hat er wenigstens uns noch die Jugenbertunerungen als Manusstript vollenbet zurücklassen können. Dagegen war ihm nicht mehr beschieden, eine ber wichtigsten Spisoben seines wielbewegten Lebens, das Revolutionssahr 1848 mit eigener Hand gliebern. "Dieses verteusselte 1848! es fehlen mir so viele Dotumente über diese fatanische Epoche, und bevor ich diese teltene über diese fatanische Epoche, und bevor ich diese teltene Beschieden wis die ert nurz vor Beginn seiner Selfstbiogeaphie. Gewiß hat er nicht unterlassen, während der leisten Monate seines Lebens solche Dotumente zu sammeln. Anders wäre es za sammelische Geweien, daß sein Sohn William in der turzun Frist eines einzigen Jahres mit dem wuchtigen Material eines zweiten Auches über Karl Vogt im Manusstript und Druck fertig geworden wöre.

"La vie d'un homme," Carl Vogt par William Vogt (Paris, Schleicher Frères-Stuttgart, Erwin Nägele, 1896), fo lautet ber Titel biefes gweiten Buches, bas in gemiffem Sinne als tomplette Biographie ein in fich abgefchloffenes Banges barftellt. Es ift fein Cohn, ber bies Dentmal für feinen illuftren Bater in großer Liebe gufammengefügt bat, bafür beforat, bas Lebensbild biefes bebeutenben Menfchen uns burch bie Sahrlichkeiten ber Reit möglichft intatt ju erhalten - als bas Bilb eines gangen Mannes voll genialer Rraft, ftrogend in phyfifcher und pfychifcher Energie, in Sturm und Better aufrechtstehend und felten mantend im schüttelnben Drang ber außeren Geschehniffe, bas Bilb eines wetterharten Achtundvierzigers, ber als Mitalied bes Frantfurter Barlamentes mit babei war, als alte Ibeale von unpraftifchen Bolitifern, von Dichtern, Brofefforen und unerfahrenen Schwärmgeiftern ber Berwirklichung entgegengeführt werben follten, lange bevor bie Bolfer und Bolflein bagu reif genug maren.

Dieses literarische Dentmal ist ein bider Quartband von 34 Drudbogen (leiber ein sehr unhandliches Format), geichmudt mit zwei Borträtzeichnungen von Otto Bautier, welche die Jupitergestalt Bogts in fünftlerisch tadelloser Auffassung zur Auschauung bringen.

Der Inhalt bes Buches ift impofant; bas ließ fich wohl erwarten. Billiam Bogt neunt bas Bert in einem febr furgen Borwort blog eine Rompilation, eine teilmeife Reproduftion ober trene Abichrift; es ift basfelbe aber in manchen Begiehungen und in vielen feiner intereffanteften Bartien meit mehr als Rompilation ober Reproduction. Die emfiglich beforgte Sand bes Berausgebers hat die gablreichen, jum Teil bochft wertvollen Dofumente, Die bier publigiert werben, burch einen verbindenden Leittert ju einem Gangen vereinigt, worin fich jeber, ben ber name Karl Bogt intereffiert, Rats erholen fann, wenn es gilt, ben Entwicklungs: gang biefes Menfchen verfteben ju wollen. Diefer verbindende Leittert ift inhaltlich ohne Ameifel im Ginn und Beift bes Baters Rarl Bogt redigiert; er ift auch jugendlich burchglüht von Liebe, Berehrung und Begeifterung. Rampfluftig bebt ber Sohn bas Streitschmert auf, bas feinem Bater beim Sterben aus ber Sand gefallen, und William erweift fich jederzeit bereit, bem Gegner feinen Dann gu ftellen, mo die Ehre feines Erzeugers por fchnobem Datel zu schüten ift. Wenn er ba und bort, an mehr als einer Stelle im Rampf um bie Babrheit über Bergangenes nicht umferen ungeteilten Beifall finden tann (er ift jum Beifpiel ein rafender Roland gegenüber Liebtnecht, Rarl Marr ufm.). fo gibt es dafür wohl auch natürliche, wenn auch nicht binreichende Grunde zu feiner völligen Entschuldigung. Billiam Bogt weiß gang wohl, baß es gar feine unfehlbaren Menichen gibt, meber einen unfehlbaren beiligen Bater in Rom, noch irgend einen natürlichen Familienvater und Beltburger andersmo. Auch Rarl Bogt - fein Bater - mar ein Menfch und als folder gewiß in manchen Dingen fein fledenlofer Beiliger. Wenn er Fehler beging - mie nun? Sind feine Tugenden und Leiftungen gur Boblfahrt ber Gefamtheit bann minder groß, wenn wir iene auch nicht

blindlings ignorieren? Dag Rarl Bogt mit ben Führern ber Sozialbemofratie in ernften Ronflift geriet, bas ging mit febr naturlichen Dingen gu, daß er auf Rarl Marr und auf Liebfnecht und "bie gange Schwefelbande" einen alübenden Sag befam, bas war ebenfo "menfchlich"; aber es mar ein Fehler - und biefen hatte ber Gobn rechtzeitig erkennen, auch eingestehen und für feine eigene Berfon vermeiben dürfen. Rarl Bogt war nach ber Auffaffung objettiv bentender Bürger fein unfehlbarer Barteipapft; er bieb auch ba und bort fchief über die Schnur, und er hat nicht nur als flotter Student gang tommentwidrig gepauft und babei fogar einen unschuldigen Theologiebefliffenen gegen alle Regeln angeschnitten und angeschmiffen, sondern er ging auch als reifer Mann nicht felten in der Site bes Gefechtes fchief auf feine Begner los, wobei es bann gelegentlich auch für ihn gang fchiefe Schmiffe abgefett bat. Der Sohn Billiam reprafentiert eine jungere Generation, Die auf ben Schultern ber alteren fteht und baber weiteren Umblick haben tann und haben foll als die Eltern. Wir haben die Fehler unferer Borfahren einzusehen, und wir haben biefelben auch ju vermeiben. Wer rauft, friegt Siebe! Das wiffen bie inroler und oberbanerischen Alpler gerade fo gut, als ber Biffenschafter ober Bhilifter ober ber Bolitifer es wiffen muß, wenn er nicht allzufrüh vom Kampfplat wegschleichen will. Das hat auch Rarl Boat gewußt; er ift , auch nie vom Rampfplat feige weggeschlichen, felbft bann nicht, wenn ihm Siebe in ganger Rulle guregnen mußten. Er mar und blieb eine Ranwfnatur fein ganges Leben binburch. Er brachte fie mit fich auf Diefe Belt voller Unfreiheit und Rnechtfeligfeit, und mahrend feines Entwidlungeganges identifizierte fich fein ganges Befen geradezu mit ber von feinen Borfahren ihm überfommenen, in progreffiver Bererbung und burch bie Erziehung ihm geworbenen Rampfnatur. Geine Eltern gablten bei ber Regierung gu ben anrüchigften Untertanen. Das zeigt uns William Boats

Buch schou in den ersten Abschnitten, wo er von der Beziehung des Onkels Follenius zu Karl Sand, won der Ermordung Kobebues (1819), von der allmächtigen Meaktion und von dem revolutionären Geiste der Schwentenischaft berichtet. War Karl Bogts Vater eine rebellische Natur, war die Mutter eine Schwesterier eine lichtigen Nedellen Follenius — wie sonute es anders sein, als daß die Kraft der Vererbungsgesehe auch im Blute des neuen Sprößlings allmächtig zutage trat! Das Millen im Esternhaus tat das ibrige, wie wir schon in Karl Vogts Selbstbiographie gesehen haben.

Den Lesern des selbsitbiographischen Fragmentes von Karl Bogt wird das Buch des Sohnes als schwergewichtiges Supplement erscheinen.

Rarl Bogts lange Lebensarbeit - fie umfaßte feit feiner Loslofung von Agaffig bis gur Abfaffung feines letten Auffates fury por feinem Tobe nicht weniger als 51 Nabre emfigen Schaffens - hat ihren Schwerpuntt in ber literarifchen Bewegung jur Bopularifierung ber Naturmiffenichaften. Schon fein erftes, für bas große Bublifum beftimmte, noch unter bem "Broteftorat" von Agaffig entftanbene Buch: "Im Gebira und auf ben Gletschern, 1842," geigte ibn als Deifter vom Stubl. Er ift gerabegu ein Borbild für viele geworben, ohne bag ihn einer ber Gpis gonen in ber burchfichtigen Darftellung und im glangenben, farbenreichen und boch fo ungemein verftanblichen Stil je erreicht hatte. Er fand immer ben richtigen Ton, um jeben Lefer für feinen Gegenftand ju feffeln. Alles mar ba lebendiges Leben, mas aus feiner Reber floß, und mochte bas Objett noch fo trocken und noch fo wenig einladend gu einer Grörterung ericheinen: Bogt verftand es, jeber Sache, bie er jur Sprache gebracht, burch Big und Bleichnis, burch humor und murbevollen Ernft jene Reize abzugewinnen, die auch ben Laien zu feffeln und in bas Forscherintereffe ju gieben vermochten. Jebes Ding murbe unter feinen

Fingern intereffant. Tote Befen erwachten unter feiner Feber zu einer lebendigen Auferstehung. Wie haben bamals in ben vierziger, fünfziger und fechziger Jahren an fo vielen beutschen (auch schweizerischen) Bochschulen über Bogts Beginnen bie Beruden ber Beisheit und bie Ropfe ber Bochmurben Gelahrtheit in verzweifelter Indianation gar jammerlich gewackelt! Bar bis in die breifiger und vierziger Sahre unferes Gafulums binein alle Biffenfchaft nur für die "Gingeweihten" und nur für die von ber gottlichen Borfebung burch Geburt und Stand ausermahlten oberen Behntaufend beftimmt, fo tam nun ber bemofratifierende Bionier Bogt und ichleuderte bie Ergebniffe miffenschaftlicher Arbeit in pactenber Sprache unter bas nengierige Burgervolf. Das erichien ben Generalpachtern bes afabemifchen Biffens als Profanierung, als frevelhafte Entwürdigung ber Biffenfchaft felbft. Aber es war ber tapfere und gefegnete Anfang eines Unternehmens von unabsehbarer Tragmeite. Das gebilbete Bürgertum beutscher Bunge murbe mehr, als es bis jest gefcheben, in bas Intereffe für miffenschaftliche Fragen hineingezogen, es war wirklich ein glorreicher Anfang ber Demofratifierung bes Erfennens und Biffens in ben Dingen und Geschehniffen biefer realen Belt, und fein Fortichritt hat fich nicht aufhalten laffen bis auf ben heutigen Tag - trok Thron und Altar. Darauf haben bann jene weiter gebaut, bie nicht blog ben gablungsfähigen Bürger, fonbern auch ben armen Teufel, welcher im Lohnbienfte ber Jubuftrie fteht, teilnehmen laffen wollen an ben geiftigen Schaten ber Biffenschaft. Das Achfelunden und Naferumpfen über die früheren Berfuche folcher Art haben nun endlich aufgehört; ber pharifaifche Borwurf alter Gelehrtenbafen und Rachfinnvel, wouach die Aufflarer bes Bolfes ben Bfab ber Biffenschaft profanieren und abirren von ben allein felig machenben Berbienften ftrenger Belehrtenarbeit, wenn fie fur die Gubuftrieproletarier und "einfältigen" Bauern abends Bortrage halten ober für bieselben in stillen Rächten gemeinverständliche Bücher schreiber, ist nun allmählich verstummt. Run schämt sich leiner mehr, hinabynsteigen zum "Arbeiter": die Autoritäten der Geschrtenschulen sind bescheibener, sind — menschlicher geworden und vertauschen gelegentlich recht geme ihr Sudventenanditurium mit dem Unterrichtssosal eines Arbeiterbisdungsvereins.

Der Entwidlungsgang biefer Demotratisserung der Wissenschaft ift nicht minder interessant und nicht minder lehreich, als die Entwicklung des gesamten Wolfsberunsteins, welch lehtere Entwicklung enorm von jenem ersteren beeinslust wurde. Darüber ließe sich ein ganzes Buch schreiben, und in diesem Buche würde der Name Karl Wogt als der Beredientelsen einer mit Fettschrift über etsichen Rapiteln prangen. Er war Pionier in diesem Sinne nicht nur sin Deutschland, sondern saft sir die ganze ziviliserte, nach Ausstlätzung und Seitessreicheit ringende Welt, weit seine besten Werfe stets auch in die verschiedenen neueren Fremdsprachen übersetz und weit verbreitet, auch virtslich gelesen wurden. Das soll ber ausgetlätzt Bürger und der densche Arbeitet dem wachen anderen Demotraten karl Wogt nicht vergessen.

Aber auch als Mehrer wissenschaftlicher Erkenntnis durch eigene Forschung und selbsländige Arbeit hat Karl Bogt gang bedeutende Berdienste. Das mußten auch seine widerchaarigkten Gegner zugestehen. Die Zoologie und die verzleichende Anactomie verdanken ihm mandep verdienstliche Untersuchungen von bleibenden Werte. Si ist hier nicht der Ort, dieselsen aufzugählen; aber es nunß gestagt werden, daß dieselse in der einem Berdachtungen ihn dawor schihten, bloß als Kompilator oder Diektant oder gar nur als Sammeler und simpler Handlanger der Wissenschaftlichen Arziert zu werden. In wissenschaftlichen Erkeistragen als Bernsener mitzulprechen: dassit war Wogs also legetin miert. Niemand sonnte ihm verbieten, sein gewichtiges Wort wie Wagsfale der wissenschaftlichen Tispute zu legen, eventutell auch in deren Sieben seine Arz zu führen. Webe

benen, die ihn leichtsertigerweise angriffen, wenn sie sich auf ein Feld magten, wo er die Gegner tannte! Weche daugt schlicht einen, die ihn um seines Unglaudens willen angriffen und beispielsweise zu beweisen sichten, daß Glaubenssäuse und vissenschafte au beweisen sich gaug wohl miteinander vertragen fonnten! Bogt batte mehr als einen solcher Rämpfe auszufechten; in der Regel stand er gegen viele Gegner als einigter. Jedesmal lag aber auch mehr als einer seiner Gegner als einigter auf ber Wahlfistet.

Bon 1844 bis 1847 weilte Rarl Boat in Baris, num erftenmal in wiffenschaftlicher Arbeit fein eigener Berr und Meifter. Geine bortigen Befanntichaften find nicht minber intereffant als charafteriftisch für feine Art, mit ber Belt ju verfehren: Quetelet, Bafuniu, Francois Arago. Benry Milne-Chwards, Abrian v. Ruffieu, Glie be Beaumont ufm. Diefe brei Rahre binburch mar Boat über alle Magen fleifig. Rebft einigen felbitanbigen Urbeiten fiber Beichtiere und Rische erschien 1846 auch fein Lehrbuch ber Geologie und Betrefattentunbe, bas in ber Folge fünf Auflagen erlebte. Bahrend ber Bafangen reift er in ber Belt berum, nicht als muniaer Bummler, fonbern als eifriger Beobachter ftets barauf bebacht, fein Biffen gu vermehren, ben geiftigen Borisont auszuweiten. Er reift im Schwarzwald, in ben Bogefen, in ber Normandie und in ber Bretagne. Im Binter 1846/47 geht er jum erftenmal nach Stalien. Um biefe Beit verfaßt er auch bie "Bhufio» logifchen Briefe", in welchen er ohne allen Rudhalt ben Standpuntt bes Bhnfiologen gegenüber ber Geelenfrage ins Licht fest. Diefe "Bhnfiologischen Briefe" machten ihn meit herum zu einem berühmten und zugleich berüchtigten Mann. Ihr Berfaffer befennt fich blant und nett jum miffenschaftlichen Materialismus.

Im April 1847 wurde Bogt als Projessor Boologie an die Universität Gießen berufen. Das ging wunderbar genug zu: Justus v. Liebig, Leopold v. Buch und Mexander v. Sumboldt hatten babei ihre Sand im Spiel. Es mirb fein Menfch behaupten, bag einer von biefen brei Batronen ber Biffenichaft etwa auch politischer Gefinnungsgenoffe von Rarl Bogt gewesen fei. Etwas anberes als bie leibige Bolitif gab auch bier - bei ber Babl Boats - ben Ausfchlag. Der berühmte Geologe v. Buch verfaumte nicht, bem Großherzog von Beffen-Darmftabt bireft gu fchreiben, bak Rarl Boat in feinem fleinen Finger mehr Berftanb befite als ber nichtsnutige Minifter, welcher von jenem Gelehrten nichts miffen wollte, in feinem aangen biden Schabel. Das war nicht febr phyfiologisch gesprochen; aber es half, und ber Großbergog mar für bie Ernennung Boats gewonnen. Der Erzbemofrat tam alfo nach Giefen mitten unter bie alattrafierten Universitätsprofessoren, mo ein altes Defret immer noch in Rraft blieb, bemgufolge fich fein Brofeffor erlauben burfte, Saare im Untlit machien ju laffen. Rarl Boat vermied aber trokbem ben Rafierer, ber Erften einer von afabemischen Lebrern mit Bart.

Run wetterleuchtete aber auch schon das Jahr 1848 unter bem Horizont herauf.

1848! Welche Jülle von Träumereien und Illusionen bedeutet bieses Jahr in der Geschichte der europäischen Bolter! Welche Jülle von Enttäuschungen, Tränen und Flüchen diese eine Jahr und das nächstlogende! William Bogt hat vollcommen recht, wenne er angeschied der Musgade, dem Andenten seines Bacter auch für diese Seigerecht zu werden, verzweiselt ausruft, die Geschizute verdeut zu werden, verzweiselt ausruft, die Geschizute verdeut zu werden, wenn vir Kevolution müßte erst noch geschrieden werden, wenn vir Gals "Wachtheit" vor uns ausschlieden möchten. Ind sein Bacter, der ja im Frauksurte Parlament eine ganz debeutende Rolle gespielt und es sogar die zum "Reichsergenten" gedracht hatte, seufze ties auf, wenn er daran dachte, daß er in seiner begonnen Selbstbiographie eines Tages zur Jahreszahl 1848 vorrücken fönnte. Das legten warb ihm allerdings nicht mehr beschieden; wir bedauern ward ihm allerdings nicht mehr beschieden; wir bedauern

bas fehr! Kein anderer Abschnitt aus Bogts Leben würde basselbe Interesse beauspruchen können, wie es die von ihm selbst versagte Geschichte von 1848/49 hätte erweden mussen.

William Bogt nufte also auch hier in die Little treten, und er tat seine Pflicht so gut, als es die Umstände ihmertaubeten. Indesse nach gestellt das incht lompetent, zu beurteilen, ob dieser Teil des Buches in allen seinen Kussifürungen vor der objektiven Kritit wird saudholalen können; aber ich will sagen, daß gerade dieser Abschilt — obssche obsschilt dagen, daß gerade dieser Abschilt — obsschilt wom Vacter deardeitet ist — in hohem Grade das Juteresse des Lesers in Anspruch nehmen muß. Wie könnte es anders sein! War doch diese ganze Neihe von Begebenheiten ein grandiosse Gewitter, das sich unch unheimlicher Tagessschwille über das reaktionäre Europa der Metternichsschilt gewit das reaktionäre Europa der Metternichsschilt gewit das einstellich unter Allig und Domer und Makreaen mit Hoasel entschi

Rarl Bogt ift im Beginn ber Bewegung erft Sauptmann und Chef ber Burgeraarbe ju Gieken. Dann ichiden ibn feine Babler ins Borparlament ju Frantfurt a. Dl., mo von ber 246 Röpfe gablenden Berfammlung die große Mehrgabl ber Redner fich als Republifaner beflariert (31. Marg 1848). Unch im eigentlichen Barlament erfcheint Bogt am 18. Mai 1848, und er gebort felbftperftaublich gur Linfen. aber moblverftanden jur - gemäßigten, Die por Bemalttätiafeiten marut. Darüber murbe er von ber außersten Linten nicht fehr liebevoll befomplimentiert: benn es aab bamale neben tranenweinenben Ibealiften auch giemlich realiftifche Braufefopfe, Die meinten, es burfte beun boch einmal in ber Berteilung ber Rollen gewechselt werden; in Sanbichuben fonne bie Rate auch feine Maus fangen, und fein Untertan merbe an feiner Freiheit gelangen anbers als burch eigene tätige Kraft. Bon ba ab batiert auch die Averfion Rarl Bogts gegen Rarl Marr, gegen Lieblnecht ufw.

Bogt fpielt im Frantsurter Parlament teine untergeordnete Rolle: als Redner wird er angestaunt und vergöttert. Er ist Führer ber Linken und ichlägt bie Schaffung einer Nationalarmee jum Schute bes Barlaments und jum befraftigenben Rachbrud ber Parlamentsbeschlüffe vor, mas aber nicht afzeptiert wirb. Die Furcht und Feigheit gewinnt im Barlament mehr und mehr an Raum. Die Reaftion fiegt, nicht ohne bag vorher die Linke gang blant und nett ihre Forberungen ausgesprochen, als: bie Abschaffung bes Abels und ber Orben, obligatorifcher und unentgeltlicher Unterricht, Trennung von Rirche und Staat, freies Bereinsrecht und anderes mehr. Aber ber Untätigkeit des Barlaments verliert bas Bolf bie Gebuld und murrt. Gine gewaltige breitagige Rebeschlacht (vom 14. September 1848 ab) perhindert nicht, daß öfterreichische und preußische Truppen vor ber Baulstirche erscheinen und bas bort tagende Barlament bebroben. Etliche Nachte fpater werben Barrifaben errichtet, und bann flieft auch Blut. - Am 6. Oftober 1848 repoltiert Wien, ber Sof und fein allmächtiger Minister Metternich flieben nach Olmük; am 31. Oftober aber bezwingt Windischgräß die öfterreichische Hauptstadt, und am 9. November 1848 lieat Robert Blum - ftanbrechtlich erschoffen - in ber Brigittengu.

Robert Blum war mit Karl Bogt befreundet; sie waren Farlamentsbrüßer und Demotraten. Der zum Tode Vereruteille sandte — ein paar Telunden vor seinem Tode — an Bogt den sehten Gruß aus dem Gefängnis. Das Fatsimite diese Briefes ist eine wertvolle Beilage zum William Bogtschen Buche. Der Veries auch der

herrn R. Bogt, Abgeordneter in Frankfurt.

Ein Sterbenber empfehle ich Dir und allen deutschen Freunben meine arme Familie. Sie hatten nur mich als Ernährer. Tragt Eure Liebe für mich auf sie über, dann sterbe ich ruhig. Allen ein tausenbsackes Lebewohl.

Bien, ben 9. November 1848, morgens halb 6 Uhr.

Blum.

Karl Bogt hielt Treu' und Freundischaft gegen Witwe und Kinder des ermordeten Freundes. Bis zum Jahre 1870 schrieb ihm Hans Vilum (der älteste Sohn Roberts) steis unter der Anrede: "Mein väterlicher Freund!" — Da neigte auch Dr. Hans Blum sich vor der Gewalt und — verdiente sich die Sporten mit einer verblüssen malerlischen Sozialistenfressere. Von da ab herricht zwischen Karl Bogt und dem "würdigen" Hans Blum — Gradesstülle. Benediction lädessun!

Die Konstitte zwischen ber Reaction und der Revolution gieben sich auch im Frankfurter Parlament dis in das Jahr 1849 hinein. In der Raulstürche ist Bogt der letzte Redner. Dann zieht sich das "Mumpfparlament" am 30. Mai aach Stuttgart. Es wählte dort sünf jogenannte Reichstegenten, darunter auch den Giebener Professo. Dann wird Stuttgart militärlich besehrt: es erfolgt die letzte Sigung auch des Aumpfparlaments und endlich die Kylusch all biefer Enttäuschen. Die Reaction hat nun wieder vollen Raum, und sie hat nicht gezögert, breit und behäbig in diesem Raume sich? wieder wennen au machen

Bogt war felbstverständlich als politischer Flüchtling seiner Professen verlussig geworden. Er ging nach Bern zu seinem Bater, der dort immer noch als Almitsprofessor und praktischer Arzt in segensveicher Bürtsamkeit lebte. Dort wurde Karl Bogt alsbald mit Stämpfli und Riggeler bekannt und befreundet, mit Männern voll positischer Kraft, wie sie das Berner Bols in der Folge zu nühen verstand.

Rater Wilhelm Vogts Haus in Bern wird abermals für längere Zeit zur Flüchtlingsberberge. Jaft feine Woche verging, wo nicht oft für zwanzig Versonen der Tisch gebeckt werben mußte. Eines Tages erfchien unter den Flüchtlingen auch der junge Osterreicher Dans Audlich am Tisch. Er war wegen seiner politischer Genungen von der reaftionären öfterreichischen Regierung aum Tode verurteilt

worben, tonnte aber rechtzeitig über die Berge flüchten und meniaftens fein nacttes Leben retten. Die Eltern Boat quartierten ihn ins "Frembengimmer" ein, um Reit und Rat au finden für fein weiteres Fortfommen. Mittellos und ftellenlos, wie er mar, paffierte ihm auch noch bas Bech. baß er fich in eine Tochter feines Gaftgebers verliebte. Run faat er fich aber, bag feines Bleibens in Bern nicht mehr fein burfe, ba alle Boffnung auf eine gludliche Lofung ber verzwickten Situation fur ibn verloren fei. Dit feinen juriftischen Kenntniffen öfterreichischer Broveniens tonnte er in Bern ober anderswo in ber Schweis fein Brot verbienen. alfo: "Abieu Europa, abieu feins Lieb!" - Im Begriff. insgeheim abgureifen, um in Amerita fein Beil gu fuchen, wird der junge Rublich von Bapa Bilhelm Bogt überrebet. in Bern Medigin gu ftudieren und bei ben Gaftgebern gu verbleiben. Drei Jahre fpater hat Rublich feine Studien gludlich beendet und reift mit der Angebeteten feines Bergens als Rivilgetrauter von Bern ab, um jenfeits bes Dzeans als tuchtiger Argt ju reuffieren. Die Erzählung biefer Lebens-, Leibens- und Liebesgeschichte in bem Billiam Boatichen Buche ift ein feines Meifterftud. Der Bapa Bilbelm Bogt, regelrechter Orbinarius ber Berner Bochichule, gögert nicht, in Ermanglung eines ftaatlichen Rivilftandsbeamten furgerhand Rirche und Staat - ja, man bente fich: Kirche und Staat - mirflich beibe zugleich! - ju ignorieren und feine Tochter ohne weiteres (ihr Brautigam hat nicht einmal Papiere, nicht Geburts- und Beimatschein, nicht Bag und Ronfenfus) vor versammelten Freunden in feinem eigenen Saufe bem Manne ihres Bergens angntrauen: "Ich verbinde biefe beiben hiermit vor Guch, verehrte Tifchgenoffen, und bitte Guch, Diefelben als Bermahlte gu betrachten und allfällig tommende Rinber aus biefer Ghe als legitime angufeben!" - Bar bas bie Sanblung eines Batriarchen & la Abraham, Maat und Natob? Ober mar es bie Sandlung eines revolutionaren Menfchen ber ferneren

Butunft, welche eines Tages proflamieren wird: "Nicht altein die Meligion ift Privatfache, sondern und weit met es die Eise als Seiftiglies und Höhrte, wos die Ratur zwischen Menschen und Menschen geseh hat; weg mit euren beutalen Händen von diesem Seifigken, das ihr durch Geseh und Regeln und Strafen nicht schieden und nicht erseben, sondern nur entwolkdigen sömt!!"

Der alte Professor Dr. Wilhelm Bogt wußte gang genan, was er tat, als er dieser Foilles feinen Segen gab. Große Wenschen hanbeln frei, sie stehen über den Staatsgesehn, die ja so oft nur Machwerte sehr kleiner Mentschen find.

Dr. Hand Andliche Sche ward eine glüdliche: acht Kinder bemülgen sich, ibm seinen Lebensabend zu verklären. Er gelangte auch noch zu einer besipiellosen Hulbigung, die ihm Unno 1879 sein altes Heinaland barbrachte, als er auf einem Besuch in Beutich-Ofterreich von Junderttausenden seiner Mitbiliger geseiert wurde.

Solcher Art war das Millien, in welchem Karl Bogt zum reisen Manne und Weltbürger ansgewachsen ist. Er sonnte auf seinen Bater stolz sein, und wir verstehen die Liebe und Berehrung, die er ihm sein sanzes Leben lang gezollt hat.

Der seines Vaterlandes und seiner Professu ledig ertlärte Gießener Professo arbeitet zumächst an übersetzungen, dam begiebt er sich anfangs der finligiger Jahre nach Paris und nach Nissa, wo er nun emsig und aussichließlich wissenschaftlichen Arbeiten obliegt. Seine zoologischen Studen und Ufer des Wittelmerers, insbesondere sein Wert über die Salpen, werden als mustergültig von den zeitgenössischen Aboologen auerkannt. Bogt erwies sich auch als Junierator in seinen Werten als Kinstlernatur.

Bald erschienen nun auch seine "Bilder aus dem Tierleben" und die "Tierstaaten", zwei gemeinverstänbliche Berte voll wissenschaftlichen Geistes, göttlichen Humord und beisender Satire zugleich. Das eine führte das Motto: "Den Jungen und Alten zu Kromm und Nutz, Und den Professor jum Truh". Wie wackelen nun abernals die Jöpfe und die Bösser und die Talare der alten frommen Juhaber hoher Lechstüble! Der gottesstürchtige Professor Undolf Wag ner protessiert gegen Bogts literarische Retgerien, selbswerfländlich im Namen der Wissellichgeft und der Woraldiele Herren von der Kangel und vom Kastheder taten ebenso, und Bogt blieb für lange Zeit der bestgehafte Forscher, von vielen jüngeren Gelehrten und Forschern aber auch um so imniger vereicht und ellebt.

Im Jahre 1852 wurde er an die Achemie von Genf berusen, in die paradissischig gelegene Calvinstadt am blauen Reman, wo die Mucker und Reactionäre damals, wie heute noch, eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielen. Den Frommen im "Geist und in der Wahrtelt" mußte der Adame Karl Vogst ein Greuel sein; dem er bedeuctet für sie den Atheisten, den Materialisten und Gotteslästerer. So kam es denn, daß die "goldene Jugend" von AlleGens sied ein Verguügen daraus nachte, den neu angekommenen Prosession in den ersten Vorlesungen mit Pfeisen und tierischem Gehent zu begrüßen. Von der britten Vorlesung ab herrschie ledoch wieder Auche: Der Professon der den Platz und behauptete sin die an sein Vebensende — volle 43 Jahre.

Die Zeit bes jugenblichen Ringens, bes Kämpfens, bas banbern vom Ungewissen, mu Ungewissen, ban Ungewissen, dan Ungewissen, das manche junge tischtigte Kräfte an zerreiben geeignet ist, war damit sür Karl Vogt beenbigt. Er aftlimatissert sich in Genf alsbald, schließe Freunblichaften mit Männern ber Wissenstein, der der hohe kend wiederbigten und in ber Folge auch wiederholt Deputierter des Kantons Genf im schweizerischen Partseit und Verentlichen Portschriftst (wogu er allerdings den Kulturtampf nicht gerechnet hat). Sein Haus in Genf wird überlichtigte Gaus in Genf wird überlichtige einerzeit das ödterliche Haus in Gern won politischen Plüchtlingen aller Farben und Riancen besucht. Er hilft mehr als einem auß der

Batiche und erweift fich in Rat und Silfeleiftung als ber wurdige Cobn feiner murbigen Eltern.

Se fühner in ben monarchischen Staaten bes Festlanbes bie Reaftion ibr Wefen trieb, befto fonfequenter und treuer bielt Boat zum rabifalen politischen und intelleftuellen Fortfchritt. In ben fünfziger Jahren fpurte man bekanntlich ben Sauch ber Rückwärtserei an allen Enben, sogar recht fraftig auch an ben Sochichulen. Das Großberzogtum Baben verbrangt 1854 aus Beibelberg ben materialiftifchen Phyfiologen Jafob Moleschott; ein Jahr fpater erfommunigiert bie Universität Tübingen ben Dr. Ludwig Buchner, und Ahnliches vollzieht fich unter diverfen Formen auch an anderen Orten und anderen Regern gegenüber. In Ofterreich fchmachtet ber Bauernphilosoph Ronrad Deubler brei Jahre lang als "Bochverrater" in Rerferhaft, weil er die Berfe von Alexander humboldt, von David Friedrich Strauf, Beinrich Bichoffe ("Stunden ber Undacht"), Thomas Baine und Ludwig Feuerbach au feiner Conntageleftfire gemablt. Much ber madere und biberbe Schmabe Friedrich Theodor Bifcher muß feine muderreiche Beimat verlaffen und zu uns nach Burich fommen. Das mar bie Reit bes "Ronforbates", bie Reit bes reetablierten Defpotismus und bes wieber ermachten Spiritualismus. Je ferviler und fronmer fich bie Streber aller Gorten au geben mußten, befto rafcher tamen fie au Ghr' und Unfeben. Und eines großen Scharffinns bedurfte es bamals nicht. felbft mit einer biden Rafe zu mittern, aus welchem Loche ber Bind blies. Salbtalente machten Rarriere, gange Talente und genigle Ropfe, Die mabrend ber allgemeinen Beglückungsfeuche aufrecht fteben blieben, murben verächtlich beifeite geschoben. Es aab ba fein blones Stehenbleiben, fonbern alles brangte rudwarts gegen bas Dammerbuntel bes Mittelalters. In folder Beit ftellte Bogt als ber Tapferften einer feinen gangen Mann. Da mar es eine Freude zu feben, wie biefer eine mit wuchtigen Sieben biefe ober jene Bande von Feiglingen und bevoten Knechten gu Paaren trieb und ihr unmännliches Wefen an ben Pranger stellte.

Am unfanfteften ift er mit bem Phyfiologieprofeffor Rubolf Bagner in Göttingen ju Berfe gegangen, ber fich effigfaure Ausfälle gegen Rarl Bogt, biefen "Damon", biefen "Broletarier ber Biffenfchaft" jufchulben fommen ließ und bafür von bem Genfer Profeffor mit ber berühmt geworbenen Streitschrift "Röhlerglaube und Wiffenschaft" regaliert warb. Der fpiritualiftifche Bagner unterlag bem materialiftischen Bogt: bie ftubierenbe Jugend jumal und bie jungeren Raturforscher aller Disziplinen, aber auch mancher alte Gelehrte und eine große Mehrheit ber lefenden, gebilbeten Laienwelt ftanben auf feiten bes fatirifchen Genfer Bamphletars, ber bie Sinfälligfeit aller bibelfeften Beweisführung in Sachen wiffenschaftlicher Weltanschauung fo braftisch nachzuweisen verstand, bag er von ba ab erft recht ber Schreden aller frommen Mutter geblieben ift und ben Sag aller Betfcweftern beiberlei Befchlechts zu fühlen befam.

Belchen Anteil Rarl Bogt an ber geiftigen Aufflärung ber letten vier Nahrzehnte, von ben fünfziger Nahren an bis in die Mitte ber neunziger Jahre genommen, wie weit berum bie Aranei feiner agenben Tinfturen in Biffenichaft und Belt gewirft hat, bas entzieht fich aller Berechnung. Er war und blieb zeitlebens ein Tobfeind alles Glaubenswefens, und mit einigem Recht werben bie Orthoboren aller Religionsbefenntniffe fagen: "Bogt hat mit bem Gift feines Unglaubens faft bie gange Belt verborben." Gewiß ftanben ihm für fein gottlofes Tun auch machtige Mittel gu Gebote, wie fie bie Ratur felten in einem einzigen Manne vereinigt. Aber bas allein hatte nicht genügt, um ihm biefen Erfolg au fichern: er tam auch in die richtige Zeit hinein, wo eine Rampfnatur von feinem Schlage fich nicht gurudgefchredt, fonbern vielmehr gehoben fieht im Anfeben ber riefigen Arbeit, welche Wiffenschaft und Bahrheit noch zu bewältigen haben beim Aufräumen bes mittelalterlichen und antifen

Schuttes und Moders der Unvernunft, so da überall noch im Wege liegt, ehe das neue Gebäude der vernünftigen Weltanschaung und einer menschenwürdigeren Zufunft ausserweitet und für alle benkenden Weltbürger freundlich eingerichtet werden fann.

Rarl Bogt hat als naturwiffenschaftlicher Schriftsteller im Anschluß an gleichartige Beftrebungen eines David Friedrich Strauß auf bem Bebiet ber Theologie und eines Ludwig Feuerbach auf bem Gebiet ber Bhilosophie - bas geiftige Terrain für die Aufnahme des revolutionärften aller Bedanten, ich meine ben Darwinismus im weiteften Ginne bes Wortes, porbereitet. Bogt mar benn auch einer ber erften Belehrten bes europäischen Festlandes, bie nach bem Ericheinen ber "Entstehung ber Arten" für bie Abstammungslebre tapfer und begeiftert ine Gelb gogen. Wenn er auch ba in perschiedenen Detailfragen feine eigenen Bege ging: es bleibt fein Rubm, bak lange Reit, bevor in Franfreich ber Darwinismus ernftlich Boben fante, Rarl Bogt an ber auf frangofischem Sprachaebiet liegenden Atademie in Bort und Schrift als eifriger und gewichtiger Apostel ber Entmidlungelebre mirfte und - in perfonlichem Bertebr mit frangösischen Naturforschern stehend - von ba aus auf bas benachbarte Frankreich mit ben vielen weihmafferbetauten Republitanern einen machtigen Ginfluß ausübte. finden fich in bem "Vie d'un homme" gablreiche fprechende Bemeife.

Das Buch von William Bogt ift burch die Publikation vieler Briefe und Volumente auf dem Bogstichen Nachlaß we einem großen historischen Werte gesangt. Si ist ummöglich, hierüber an dieser Stelle turz zu referieren, weil die mitgeteilten authentischen Schriststind von maunigfaltige Charasterzige der Zeiterochen, der Geistesstwinungen, der Perfonen und Verhältnisse belenchten, daß wir für die Schilberung der mannigfaltigen Juteressen, welche jed Karl Bogt während beimes Langen Lebens eingeiren ließe, eine ganze

Neise von Kapiteli beaufprinden müßten. Da nehme man boch lieber das wackere Buch von William Bogt selbs zur Jand! Niemand wird es ohne reiche Belehrung, nicht ohne herzlichen Dank gegen den Herausgeber aus der Hand legen. Ich beschricken mich hier also darauf, nur noch einige wenige Kuntte keransäuschen.

Unter den an Karl Bogt gerückteten Briefen sinden sind olche von Karl Ernst v. Bär, Rob. Aunsen, Justus de Reibig, Alphonse de Candolle, Ed. Clapardde, Sharles Darwin, Karl Freiherr v. Gagern, Alegander Herse, Raul Lindau, John Lubbod, Charles Apell, Prinz Albert von Monaco, J. Pictet de la Rive, Naoul Pictet, A. de Quatresage, Waldbert, Gräfin Agénor de Gasparin (weldze den gottolem Professor deskandensen, G. Matteucci (Minister des italienischen Archiefunge, Ernst Höckel, Jasob Beneben, Valumingter des italienischen Interrichtswessen, Ernst Höckel, Jasob Beneben, Valumingter des Montillet, Gasparde Martins, I. Bonder de Perthes, R. Broca, G. de Mortillet, Gaspard S. Mermillod (Vischof von Debron), E. Du Volis-Reymond und Atman Trag, chemaliger Bundestrat und nummehr Apposte des Antientimus.

In die weitesten Kreise drang Bogts Name bei Anlaß einer Bortragsreise durch Deutschland und Oslerreich, wo der Genifer Prosession den größeren Städden seine Boelesungen über den "Wenschen" bielt und längere Zeit vor dem Erscheinen des Darwinschen Wertes über die "Abstammung des Mentschen" ohne allen Rüchfalt die genetischen Beziehungen zwischen Venlächen und Affen darzeit eine Fille von Schmädzungen und Flüchen ein. Da und dort am es mährend sieher Verlächen ein. Da und dort am es mährend sieher Verlächen ein. Da und dort am es mährend sieher Vorlung wieder herzustellen hatten. Namentlich waren es die vom Klerus sanatiserten Katholiten, die ihn mit aller Wut verfolgten, sogar mit Seinwürfen regalierten und den Scherz herzusssorberten, wonach wir hier in Europa erwiespenermaßen noch nicht ganz aus

ber Steingeit heraus sind. Es ist dieses Benehmen bes römischen Alexus um so befrembner, als derfelde Kart Pool lange Jahre vorher die Sache der unterbrückten Katholisen in Genf mit Wärme vertrat, als es galt, den törichten Kulturtampf, welcher in der Calvinstadt drohenden Charatter annahm, einzudämmen.

In Sachen des eben berührten Antlurtampfes, wie auch auf dem Gebiet der europäischen Großftaatenpolitif ging Bogt seine igenen Wege, unbekümmert um die Meinung seiner Freunde, unbekümmert um daß Urteil der mächtigen Mehrheit seiner Mitbürger. Es war einzig sein Gerechtigteitsssun, das in seinem inneren Kernwesen sestigsten Wenschiedentum, was ibn zwong, jederzeit die Partei der gewoaltsam Unterdrückten zu nehmen. So hielt er es nicht nur in Ansehung der Arbeiten von 1870/71, sondern auch in Ansehung der Judenfrage. Der Antissmitismus ertschien ihm als beschämende Barbarei, als ein Hohn auf den Ruhm unseres zur Veige geseinden Jahrhunderts.

Karl Bogt erreichte ein Alter von 76 Jahren. Am 5. Mai 1895 ischoß er sein vielbewegtes, mit Arbeit und Sampf reich durchwirttes Leben. Freunde wie Gegner sind wohl darin einig, daß es wenige Mentschen gegeben hat, die wie er von den reichen Gaben der Natur so gewissenhaft und ausgiebigen Gebrauch gemacht, wenige, die ähnliche Ersolge aufguweisen haben.

## Ernst häckel

## und fein Buch über die Weltratfel.\*

Vor mir liegen zwei merkwürdige, gar seltsame Werte, bie der woadere Jenenser Professo Hädel vor turzem herausgegeben hat. Das eine ist ein dreisig Vogen starkes Vuch und sührt den Titel: "Die Welträtzlel, gemeinverständiche Studien über monistische Philosophie von Ernst Jädel, Dr. philos, Dr. med., Dr. jur., Dr. scient., Professor an der Universität Jena". (Bonn, Berlag von Emil Stauß, 1899.) Das andere Wert sit die glängend illustrierte Ausgaade der "Kunsstsomen der Autur von Ernst Hädel" (Beelag des Visions. Instituts Leipzig und Wien), begonnen 1899, bis jest in vier Lieserungen mit je zehn prächtigen Taseln

In beiden Werten (mit derfelben Jahrzahl 1899) mani
felitert sich Hädels lassische Siegenart: die lodernde Freude am Naturschönen einerfeits und die bestelgende Muhe einer abgetlärten natürlichen Weltanschauung des unermüblichen Fortspers und begeisterten Lehrers, der sast ein galbighehundert lang seine geniale Begadung, seine resenhafte Arbeitskraft und seinen teden Mannesmut in den Dienst der Wahrheit wissenschaftlicher Extenutnis gestellt und als "beutscher Darwin" sitt den Engländer Darwin herosich gestämpte, estituten und gesteut dat.

Beibe Berke repräsentieren sich als feinstes Destillat aus hädels großer Lebensarbeit. Seine "Aunstformen der Natur"

<sup>\*</sup> Zum erstenmal abgebruckt im "Freibenker" (Wiesbaben) Nr. 9 und 10 (Mai 1900).

entzüden jeden Sehenden nicht nur unter den Natursprichern, sondern auch unter den Künstern; ja, sie vermögen sogen einem rotig gewordenen Prosession der Kirchengeschicke Bohlgefallen abzugewinnen, und ich din überzeugt, daß in den Tempeln der Frommen alsbald auf Hochaltären, an Zecken und Bänden detorative Arbeiten zu sehen sein werden, welche biesen höchtlichen "Kunststormen" entmommen sind. Damn wird sieh der welchern, aufs neue bewahrheiten, daß die Werke der Keher das Beste und das Schöuste sind, was die "Kotteskäuser" einer.

Bohl gang anders verhält es fich mit Sadels Buch über bie Belträtfel. Seine Schüler - er hat beren febr viele, barunter folche von großem Namen - werben allerbings von bem Belträtfelbuch nicht überrafcht fein, weil fie aus bes Meifters Munde und aus feinen früheren Berfen und Schriften bereits genügend barüber unterrichtet waren, woranf fich bas Sacteliche Beltbild als Ganges profiziert. Aber bie Freunde jeglichen Stillftanbes, Die Anbeter ber alten Gotter und Goken in Rirche und Schule, Die Brofefforen ber Theologie, Die Ronfiftorialrate, Die reaftionaren Rultusminifterien, bie Bifchofe und Erzbifchofe, bie Rarbinale und beiligen Bater, Die gabllofe Menge ber Betichmeftern beiberlei Befchlechts, turg: Die gange fogenannte glaubige Chriftenheit wird gegen Badels Beltratfelbuch lauten Broteft erheben. Raum find einige Monate feit ber Ansgabe ber erften Auflage verftrichen, und ichon wetterleuchtet es am "geiftigen" Borizont germanifcher Theologie. Es beginnt bas Raufchen in ben verfiefelten Schachtelhalmen: wie trodener feiner Streufand wirbeln bie Sporenwolfen aus ben Sporangienahren heraus und verpubern bie Atmofphare bentichen Schrifttums. Wie wird bas erft noch werben, wenn bie groben Sagelförner aus ber brobenben Betterwolfe nieberpraffeln auf Badels Sans und Garten in ber Mufenftabt Jena! Armer Rampfer! - Gieben und braten wird bich Die Chriftenheit mohl taum; aber man wird bich anderswie bis aufs Blut martern wollen. So mußte es sommen, wie es im Entwicklungsprozeß der Kulturmenschheit alzischich gekommen ist. Alle frühzern Religionsspiteme entstanden in phantasierenden Köpsen von Träumern, welche Natur und Welfall nur anstaunen, ader nicht verstehen sounten, weil es damals noch seine Naturersenntnis, noch seine Naturerssinsspiteme Den bestätte das der fragende Menschengeist im Nature und Welfgeschen auf das "Maturn?" und das "Wie?" feine Antwort au sinden worste.

Das genügte für Jahrtausenbe; bas genügte für die große Menge und genügt heute noch dem großen Hausen ber Gläubigen allerlei Bekenntnisse.

Alls aber aus urspringlich primitiven Unfängen sich langsam — und steitig wachsend — richtige Erfahrungswissenstientigkaften entwicktleten und ein Stüd von Raturs und Weltgeschiehen um das andere nach Ursache und Weltgeschiehen um das andere nach Ursache und Weltmussen; als die Beziehungen zwischen und Wertungen an tausend Enden sich als die Kettenglieder eines geordneten, eines geschmäßigen Geschoens erwiesen: da ward die Domäne der religiösen und der philosophischen Träumerrien mehr und mehr eingeeugt. Die alten Religionsspsteme nuchten und mehr eingeeugt. Die alten Religionsspsteme nuchten und schließlich im innertsen Westen und schwanken graaten und schließlich im innertsen Westen die kerken, solcherart absterben, das sie heute tatsächlich unr noch als "verkallte und vertieselte" Schalen weiter existieren; ihr gänzlicher Zerfall wird nur eine Frage der Zeit sein.

Wenn nun aber ber Kulturmensch normaler Veranlagung und gesunder Erziehung troßden ein "religilises" Vedürfnis hat — und tatfäcklich ist dies der Fall —, was dann? Woher wird ihm hilfe tommen zur Vefriedigung seiner religissen Vedürfnise, für die stillten Stunden ernster Sammung und Vertrachtung, für die Erhebung über die gemeine Alltäglichfeit hinaus, für die Ausweitung seines Verwißte

feins und für die Gewinnung von innerer Kraft und erhaltendem Trofte bei trüben Lebenserfahrungen? —

Riemals wieder wird ber vorwärts treibenden Menschbeit biefe "religiöfe" Silfe von seiten unwiffender Träumer tommen.

An die Stelle phantaftischer Andumereien treten für ben mobernen Aufturmenschen die Offenbarungen der Natur in den Gesehren der Urbung des Geschehren, wirfliche Bissenschaft, tatsächliche Erkenntnis des ursächlichen Zusammenhangs aller Geschehnisse in toter und lebendiger Natur.

Wenn je wieder eines Tages die Wege sir einen neuen gewaltigen Religionsssifter sollten geednet sein, der imstande sein würde, allem Bolt Frieden, Freude, Tassinsssissies, Ensfagungssächigteit und Mut zu allen edeln Werken zu brüngen: er würde nicht ein Träumer und Phautast, nicht ein Dichter und nicht ein Preister, nicht ein Prophet von jenseits des Jordans, aber auch ebensowenig ein Prophet des Jordans von der auch ebensowenig ein Prophet wissensiehen den Fruckt und Wöhr sein in Allen Dickt, ein ein Kantreckenten Wissenstellen der Weister und allen Diszipslinen der gesamten realen Wissenschaft, des heißt in allen Zweigen des Naturerkennens ein tabel des Weister und zusches im dernen kein Prochtetel — "rechtwinklig an Seel" und an Leid" —, au Wissen im übet, an Zutkraft ein Tömen sein müßte.

Sind heute, find bermalen die Pfabe für folchen Halbgott schon geebnet? — Wir sagen nein!

Die andere Frage: "Fände sich jemals ein solcher damonicher Kerl, um mit Ersolg jene Phade des Meligionsssitisers
zu wandeln" ist dager eine müßige. Ernst Hädel —
den wir einen Rechtwinkligen, auch einen phänomenalen Geist
nennen, würde sie ohne Zweisel selbst verneimen. Denne si ist undenkbar, daß ein einziges menschliches hirn die Kapazität besigen tönnte, alles wirkliche Naturvissen solchen Urt

in fich anfaunehmen, bag von einer vollftanbigen Beherrschung ber gesamten Naturerkenntnis gesprochen werben fonnte. Schon heute ift ber miffenschaftliche Erfahrungsfchat in Sachen bes Naturgeschehens fo groß, bag ber eingelne Forfcher mit Aufwand all feiner Beiftesfraft und feiner gangen Lebensarbeit es taum mehr bahin zu bringen permag, in einem einzigen Spezialfach annahernd auf bem Laufenben zu fein; in allen anberen Disziplinen wirb er nur oberflächliches Biffen befiten und baber jederzeit Befabr laufen, von Befferunterrichteten forrigiert zu werben, fobalb er bort in miffenschaftliche Distuffionen eintritt. An bie Stelle bes einen Ariftoteles, wie er im alten Briechenland noch möglich mar, an bie Stelle bes einen Alexanber von Sumboldt, ber am Anfang bes neunzehnten Sahrhunderts noch faft bas gange bamalige naturmiffen beherrschte: an Stelle biefer einzigen find in ber Folge ber fortichreitenben Arbeitsteilung auf bem Felbe ber Realmiffenschaften Sunberte von Spezialforichern getreten, pon benen jeber auf feinem eigenften Bebiet alle anberen an Biffen und Ronnen überragt und fomit mehr ober meniger als Autorität gilt.

Diese hunderte von Fachgelehren ersten Ranges würden ben Arrepag barstellen, welcher auf die Frage nach der einen, nach der einzigen großen Wahrfeit im Rature und Weltgeschehen Antwort zu geben hätte. Und auch do, in diesem Arrepag, würde keiner von dem vielen Wissendig Unschlächen, wie sich alle Religionsstifter früherer Zeiten solche angemaßt haben, wei alle Wissenschafte, elbst ein Unsertliche Aufferlige, ein in Entwicklung und Vervolltommung Abergiftenes darftellen.

Daraus ergibt sich aber von selbst, daß das, was wir das Keruwesen der Religion neunen müssen, sich auch in Zutunft stetig entwickeln wird — als Nebenprodutt der Entwicklung unseres Wissens vom Natur- und Weltgeschen — das sit: die natürtige Weltanschauung. Weiterhin ergibt sich, daß der Inhalt unserer zufünstigen Reigion nie wieder von einem Einzigen wird auf länger Tauer hinauf seingesegt werden fönnen. Alle Dogmen, alle starren Glaubenssäße werden Totgeburten sein. Alle Konfessionen ohne Ausnahme werden ein Segenzists Dasen, indes die Retsjalon weiterleben wird.

Ich erinnere hier an das köstliche Wort von Friedrich Th. Bischer: "Glaube und Religion sind zweierlei — fort mit dem Glauben, und die Religion kann leben!"

Gruft Sadel ift weit bavon entfernt, fich mit feinem monumentalen Bert als Religiousftifter aufutun. Aber er bat bas Beburfnis, am Beginn feines Lebensabenbs, nach einem Menichenalter voll riefiger Arbeit und voll barten. aufreibenben Rampfes fein inneres Beltbild berauszulegen. fein religiofes Rernwefen zu obieftivieren und feinen gablreichen Schülern und Berehrern mit einem Gesamtüberblich zu zeigen, welcher Art jeue Harmonie geraten ift zwischen ben Refultaten ber mobernen Raturmiffenichaften einerfeits und bem einheitlichen Gemalbe, bas er fich vom Beltaangen gemacht hat, andererfeits. "Auch bin ich gang und gar ein Rind bes neunzehnten Sahrhunderts und will mit beffen Ende einen Strich unter meine Lebensarbeit machen." - fo fagt er in froblicher Refignation einleitend im Borwort. Und an anderer Stelle: "Die Untersuchungen über biefe Beltratfel', welche ich in ber vorliegenben Schrift gebe, können pernnnftigerweise nicht ben Auspruch erheben. eine vollständige Lofung berfelben gn bringen; vielmehr follen fie nur eine fritifche Beleuchtung berfelben für weitere gebildete Rreife geben und die Frage zu beautworten fuchen, wie weit wir uns gegenwärtig beren Lofung genähert Belde Stufe in ber Erfenutnis ber Babrheit haben mir am Ende bes neunzehnten Jahrbunderts mirflich erreicht?" Die Art und Beife, wie Sadel bei biefer Abrechnung mit bem gur Reige gebenben neungehnten Jahrhundert einerfeits und bei ber Bilang feiner persönlichen Lebensarbeit andererseits zu Werke geht, zeigt auf den ersten Blich, daß ein eminent religiöser Haktor die Triebtrast zum Riederschreiben seines Buches über die Welträtsel abgab. Sädel erweist sich überall als tiefreligiöser Mensch.—

Das klingt fehr paradog, so paradog, daß er felbst, bieser Sackel felbst, vielleicht biergegen protestieren möchte.

Auch die tansend anderen, seine meistbekampten Gegner und seine grimmigsten Feinde: die berufsmäßigen Priester aller älteren Glaubensbekenntnisse, vom "heiligen" Bater an bis himmter zum strickungürketen Bettelmönch, vom pfissigsten Konssistoriakrat an bis himmter zum einfältigsten ilidenbüßigsieden Pfarthesserses binunter zum einfältigsten ilidenbüßigsieden Pfarthesserses die biese nach Tantenben zählenden Männer des Glaubens werden hädel einen irreligiösen Berführer nennen und ihm jede Spur von Religion absprechen.

Das alles wird an der Sache nichts ändern; denn wirdliche Meligion ist überall dort zu sinden, vo sich der allmächtige Vrang nach Wahrschie Getlung zu verschafssen sucht. Uns modernen Menschen ist die Wahrheit das, was sir den Monotheisten Gott war. Und der Amerikaner Savage hat vollständig recht: "Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott."

Run feht einmal Sadel und feine Berte an!

Seine mitroftopischen Arbeiten sind anerkannte Meisterwerte von höchstem wissenschaftlichen Wert: sie allein wütren genügt haben, ihm einen "unsterblichen" Namen zu sichern. Und wenn bem so ist, wie Bol'sche teulich gesagt, daß "ieder Blick ins Mitrostop ein Gottesdienst" it, so hat Ernst Sädel mährend seines Lebens — innert fünfzig Arbeitssachen — sein reblick Zeil "Gott" gebient, mehr benn Methusalah in seinen 969 Lebensjahren.

Bom Beginn feines Schaffens an bis zu bem Tage, wo er unter feine Lebensarbeit einen Bilangftrich zieht, findet biefer Forscher in seiner glübenben Geele nicht eber Anbe, bevor er ben einen größen Blid gewonnen hat, ber ihm bas Bielgestaltige ber Ersjedinungswelt: die gange Andmit ihrem Toten und Lebenbigen, mit ihrem Größten und Reinsten, mit ihrem wir ihrem der in der ihrem der ihrem einerseits und bem kleinsten und ewigen Sternenhimmel einerseits und bem kleinsten ephemeren Batterium andererseits, mit anderen Worten: "Goti" und "Welt" als eine einzige, alles umfassendscheibe Einheit zu erkenuen gibt.

Das hat er in eifrigem Schaffen und Forichen für sich glüdlich justande gebracht: seinem gestigen Unge erschein um Materie und "Geift", Abrper und "Seele", Totes und Lebendiges, Welt und "Gott" als ein Untrennbar-Ganzes, als Unteilbares, von Ewigfeit zu Ewigfeit Seienbes, Unzerstörbares, Unvertiedrares.

Das ift ein eminent religiöser Gebanke, erwachsen und groß geworben auf bem vielgestaltigen Ackerfelb ber Erfabrungswiffenschaft.

Diefer Badeliche Monismus ift mohl im Bergleich gu allen theiftischen Religionen Die großartigfte Regerei, Die gebacht merben tann: aber gleichzeitig ift biefer Monismus mohl auch die religiofefte aller Ronfessionen bes gangen Erdenrundes, weil die aus biefem Monismus erblühende Liebe fich nicht blog auf eine befchränkte Rahl von Rebenmenichen, nicht etwa bloß auf ein anserwähltes Bolt, nicht etwa blok auf die Angehörigen biefes ober jenes alleinfeliamachenben Glaubens erftredt, fonbern auf bie gefamte Menichheit und barüber hinaus auf alle Tiere - nicht blok auf unfere nächsten Bettern unter ben Brimaten und noch weiter hinaus auf alle fibrige lebendige Rregtur. beife fie Tier ober Bflange! - auf alles, mas atmet und lebt und mit uns Menfchen biefelbe lebenbige Gubftang gemein hat und ju uns in realer Blutsvermandtichaft fteht! Rann es größere Liebe, tann es erhabenere Religion aeben?

Es tann nicht meine Aufgabe fein, hier im Detail auf bie einzelnen Teile bes Sadelichen Buches naber einzutreten,

Lich muß mich darauf beschränken, nur mit einigen wenigen Strichen die vier Teile, aus denen das Buch besteht, zu stizzieren, um daran meine Randglossen anzusügen.

Den I. Teil neunt Sadel ben anthropologischen, Er traat bie Aberfchrift: "Der Menfch". Ginleitenb gibt Sadel bier gunächft ein in marmen Farbentonen gehaltenes Rulturbild bes neunzehnten Sahrhunderts, bann einen orientierenden überblick bes Rampfes ber Beltanichauungen und eine Gegenüberftellung von Monismus und Duglismus. Dann folgt eine refumierenbe Darftellung aus ben Graebniffen ber vergleichenben Angtomie und ein wirkfamer Sinmeis auf die Abereinstimmung in ber gröberen und feineren Dragnifation bes Menichen und ber Gaugetiere. Den Berachtern unferer nachften Bermanbten, ber Menichenaffen, wird es fchwer in ihre ftolgen Blieber fahren, wenn fie ba jum erftenmal lefen, "baß ber Rorperbau bes Menfchen und ber Meufchenaffen nicht nur in höchstem Grabe abulich. fonbern in allen mefentlichen Beziehungen berfelbe ift. Diefelben 200 Anothen, in ber gleichen Anordnung und Rufammenfekung, bilben unfer innerftes Rnochengerüft: Diefelben 300 Musteln bemirten unfere Bemeaungen; biefelben Saare bebeden imfere Saut, diefelben Gruppen von Gangliengellen fenen ben fimitvollen Bunberbau unferes Birnes aufammen, basfelbe vierfammerige Berg ift bas gentrale Bumpwerf unferes Blutfreislaufes: biefelben 32 Rahne feten in ber gleichen Anordnung unfer Gebiß gufammen; biefelben Speichelbrufen, Leber- und Darmbrufen vermitteln unfere Berbauung: biefelben Draane ber Fortoflangung ermöglichen bie Erhaltung unferes Gefchlechts". (S. 43.) Wie heißt es im Sprichwort? - Gleiche Briiber - gleiche Rappen!

Liegt da nicht die Variante sehr nahe: Gleiche Kappen, gleiche Prüber! Im weiteren Verlauf schildert Hädel sodann unser Leben im Lichte der monistischen Etudien über mentschiede und vergleichende Physiologie, sowie die übereinstimmung in allen Lebensfunktionen des Menschen und

ber Gaugetiere. Dann unfere Reimesgefchichte im Lichte ber vergleichenden Embryologie, wo Bacel mit Stola auf fein Berbienft hinmeifen barf, jum erften bas biogenetische Grundgeset, wonach die Ontogenie, das ift die individuelle Entwidlungsgeschichte eine abgefürzte, oft auch gefälschte Bieberholung ber Bhplogenie, bas beift ber Stammesgeschichte ift, ins richtige Licht gestellt zu haben. Aus biefer Bofition eines ber erfolgreichsten Bahnbrecher auf bem Bebiete ber Abstammungslehre fann Sadel felbft von bundertfacher übermacht niemals berausgeworfen merben. Seine ungeftumen Berfuche in ber Stammesgeschichte, wie er fie jum erftenmal Anno 1866 in feiner "Generellen Morphologie", bann 1868 in feiner "natürlichen Schöpfungsgeschichte" und einige Sabre fpater in feiner "Anthropogenie" ber erstaunten Belt zu Fugen legte - - fie merben trot ihrer anhaftenben Mangel unfterbliche Berbienfte bleiben. 3ch halte bafur, daß biefe feine Berbienfte um Die Bhnlogenie die fprechendfte Signatur ber Biologie in ber gweiten Sälfte bes neunzehnten Jahrhunderts barftellen. Freilich, um bas alles fo frei berauszulegen vor allem Bolt - bagu bedurfte es eines unerschrockenen Mannesmuts. Man bente fich: Der Menich, Diefer Berr ber Schöpfung, tragt im ausgewachsenen, im volltommenften Ruftand feines Dafeins noch verfummerte Organe an und in feinem Leibe herum, welche tatfächlich leibhaftige Zeugen feiner tierischen Abftammung von niedriger organifierten gefchmangten Gangetieren barftellen; ein paar verfümmerte Schwanzwirbelfnochen! und andere graufige Dofumente mehr! Welche Berücke wird über folcher Offenbarung nicht zu wackeln beginnen? Und weiter bente man: ber merbenbe Meufch im Mutterleib begumt feine Entwicklung mit einer einzigen fugeligen Belle, einem Tropfchen lebendiger Gubftang von bem Musfeben eines einzelligen niederen Lebewefens, bas ebensomohl Tier als Bflauge fein fann; biefer feimenbe Mensch durchläuft bann in wenig Monaten die Entwicklungsftusen von Wurm, Fisch, Reptil und niederem Säugetier, um erft in der zweiten Halfe seiner Gesangenschaft im Mutterleib allmählich menschentlindsschliche Gestalt und Organisation anzunehmen. Ist das nicht haarstränbend, ist es nicht geradezu zum Davonlaufen? —

Das alles und anderes mehr hat uns hädel aber tatjächlich authentisch zusammengestellt — zum Entsetzen aller Gläubigen diesseitst und jenseits des Jordans — aber als unlengbare Beweise unterer eigenen tierischen Abstammung!

Den II. Leil feines Buches nennt Hadel ben pfinchologischen, und überschreiter benfelben "Die Geele". In sechs Kapiteln behandelt er da das Wesen der Geele, die Stufenleiter der Geele, die Keimesgeschickte der Geele, die Stammesgeschichte der Geele, das Bewußtsein der Geele und die Uniterblickseit der Geele.

Bier macht fich ber wadere Rampfer nun folder Regereien idulbig, bak alle Dugliften und Spiritugliften, alle Supranaturaliften und Methaphyfiter, alle Gläubigen aus allerlei Bolfern, beschnittene wie unbeschnittene, alle "Bofitiven" von Dan bis Berfaba in einem und bemfelben Rufe aufbeulen werben: "Rreugiget ihn!" - Das ift begreiflich! Dem bentenben Menfchen ift Die unfterbliche Geele bas Bochfte. Nehmt ihm alles andere, nehmt ihm Sab und Gut, Freibeit und Baterland, nehmt ihm fogar Gott und alle Beiligen: aber lagt ihm die "Unfterblichfeit" ber Geele, und er wird fich ins Bitterfte fügen, wird lachelnb fogar bem Tobe ins Antlig feben. Das haben bie driftlichen Martyrer feit Jahrtaufenden bewiesen, und bas beweifen uns heute noch bie Millionen jener armen Tenfel, welche fich von ben Machtigen ber Belt wie Ritronen ausquetschen und mit bem Trofte aufs Jenfeits abfüttern und bis zur völligen Beiftesverblobung in eine lahmende Rnechtfeligfeit einlullen laffen. Da burfen wir benn nicht ftaunen, aber auch nicht gagen, wenn wir feben, daß die gange Theologie mitfamt ihren "praftischen" Dienern und bie gange berufsmäßig affreditierte Philosophie gegen ben Monisten Backel Brotest erhebt, einbeitlich im Berneinen, wenn auch manniafaltia in Form und Ausbrud: balb offen, grabaus und ehrlich opponierend, bald heimlich und verbeckt, auf Um- und Schlichmegen, bas heißt mehr ober meniger ichlau und unehrlich.

Die Naturforicher, vorab bie Biologen im weiteren Ginne, bas find biejenigen, welche im Erforichen bes Lebenbigen ihren Beruf feben, merben ameifelsohne auf feiten Sadels fteben, foweit fie fich pon traditionellen Arrtumern und auerzogenen Borurteilen frei zu machen ftart genng waren ober fein werben; benn Backel fant bas "Ding", um welches es fich banbelt, mit tapferer Sand an ben fagbaren Eden: er nimmt ben Stier bei ben Bornern und zeigt, bag bie "Geele" in Bahrheit eine "Raturericheinung" fei und als folde eingig Gegenstand miffenichaftlicher, bas beißt naturmiffenichaftlicher Forfchung fein tonne.

"Die natürliche Auffaffima bes Geelenlebens erblict in bemfelben eine Summe von Lebenserfcheinungen, welche gleich allen anderen an ein bestimmtes materielles Gubftrat (au bas Binchoplasma) gebunben ift."

Alle Belt weiß, baß es ohne lebenbiges Blasma, ohne ein fichtbares Subftrat feine Geele gibt. Summarifch und gemeinverftanblich ausgebrückt beift bas befanntlich: Ohne lebenbes Sirn, ohne lebenbe Ganglienzellen feine Geele. Das fam und wird an tanfend und aber taufend Erperimenten tatfachlich bewiesen. Berftort bas Birn, gerftort bie Gangliengellen, gerftort bas lebenbige Brotoplasma, welches wir bei ben einfachften wie bei ben tomplizierteften Organismen als Substrat bes Lebens antreffen, - und ihr gerftort bie "Geele".

Bier fest Badel ein. Mus bem fruchtbaren Boben ber Tatfachen tommt bie große 3bee ber Abstammung burch fortichreitende Entwicklung. Auch bie Geele bes bochftbifferengierten Lebemefens, bes Menschen, hat eine phylogenetische Entwicklung hinter fich; biefe Entwicklungsgeschichte der Menschenfeele fällt zusammen mit der Phylogenesis, mit der Stammengeschichte des menschlichen Gehirnes. Das ift nicht ansechtbar.

Mit berselben Logik ergibt sich weiterhin, daß alles das, was man bisher Geist, Bewuststein, Berstand, Bernunst. Justinkt, "Geschle", Phantasie usw. genannt hat, alles aus primitivsten Unfängen seinen Ursprung genommen und im Berlauf zahllofer Generationen sich heran entwickelt hat.

Wenn daher Hadel der bisherigen Pjnchologie kurzweg den Fehdendhicht, hinvirk, indem er den "größten Teil der gewaltigen plychologischen Literatur" als "wertlose Makulatur" dezeichnet, so wird ihm das kein Viologe mit Ernst verargen, eben weil die bisherigen "Pjochologen" (mit sehr wenigen Ausnahmen) es verschmäht haden, ihre Aufgabe naturwissenschaftlich anzupaden durch Experiment und Vergleichung.

Gewiß hat fich Sadel mit feinem maderen Worte von aeftern unter ben Berufsphilojophen und Binchologen von heute feine Freunde gemacht, fondern wohl noch weitere Feinde zu den alten herbeigerufen. Das wird ihn nicht ftart anfechten; benn er ift in guter Befellichaft. 3ch tann ihm bei biefem Unlag verraten, bag fein Beringerer als Rarl Mageli, befanntlich einer ber icharfften Denter unter ben Phyfiologen, gegen die Binchologie feinerzeit biefelben Bormurfe erhob, wie Bactel es heute tut. Rageli bachte Unno 1877 (auf ber bentwürdigen fünfzigften Berfammlung beutscher Raturforscher und Arate) bei Abfaffung feines berühmten Bortrags "Aberdie Schranten ber naturmiffenichaftlichen Ertenntnis" von ber bamaligen Binchologie gang abnlich, wie fein viel jungerer Mitfampfer Sacel, und er verzweifelte faft an ber Möglichfeit, bag bie vergleichenbe Binchologie zu einer naturwiffenschaft fich zu erheben vermoge. Seither ift nun allerbings faft ein Bierteljahrhundert verfloffen, und Rageli weilt nicht mehr bei ben Lebenden. Bas ift aber mittlerweile aus ber Binchologie geworben? Damals hatte fie allerdings begonnen, eine Experimentalwiffenschaft zu werben.

Dat die Pflychologie in den letzten 23 Jahren jene Fort-schrift gemacht, welche dommals erhofft wurden? — Niemand wird das behaupten! Dädel ist daher leineswegs damit aufrieden, und er weist mit Unmut darauf hin, wie presär es bermalen auf diesem Gebiet aussieht.

Wer fann und wird es ihm verargen, wenn er den "Pjychologen" frischweg ins Gesicht hinein erstärt: Eure bisherens taugt nicht! Lernet erst, in biologischen Gebieten selbstätig zu arbeiten, studiert Physist und Chemie, studiert Joologie, Botanis, vergleichende Anatomie, aber nicht bloß in Borlesungen oder aus Büchern, sondern in den Laboratorien, — und dann gründlich Physiologie, dan merdet ihr den erseinen Teil der Physiologie, das ist die Pjychologie, am rechten Orte erst recht in Angriff nehmen sonnen, — dann kann was werden!

Gin reizendes Aapitel in Hädels Auch ift das siebente mit dem Abschuitt über die phychologische Stala, die Stufenleiter der Seelenvermögen, der Empsindungen und Reizreastionen, über die Stala der Vorstellungen, die Stala des 
Sedächnisses, wo Hädel im wesentlichen den gleichen Gedantengang einschlägt, wie ihn Rägeli in seiner tlassischen 
Münchener Rede von 1877 stigziert hat. Aus der Stala
der Vernunst, derseinigen der Gemidsbewegungen und aus
der Schald des Willenis — eine Freiseit des meuschlichen 
Willens gibt es ebensowenig, als eine Willensspreiset bei 
menschlägen — ergibt sich den Aplangen
in ihren psychischen Aulagen nicht wesfentlich, sondern nur 
gradweise, nicht qualitativ, sondern nur quantitativ verschieden sind.

Aus der Keimesgeschichte der Seele ergibt sich tatsächlich, daß das, was wir Menlchenselen eennen, dei der Zeugung — im Afte der Verschunglung beider topulierenden Zellterne — seinen Ansang nimmt. "Durch diese Tatsache

Dobel, Aus Leben und Biffenfchaft. II.

allein schon wird ber alte Mythus von ber Unsterblichkeit ber Seele wiberlegt;" benn logischerweise nimmt alles, was je einen Anfang genommen, auch ebenso sicher ein Enbe.

Dabin find wir Biologen beiber Reiche, ber Blangen- wie ber Tierwelt, im Berlauf bes neunzehnten Sahrhunderts fraft ber Forichungen auf bem Gebiet bes Bellenlebens gelangt, bak wir beute fagen muffen; es eriftiert tatfachlich fein mefentlicher Unterschied zwischen ben "feelischen" Bermogen ber Bflangenwelt einerfeits und ben pfnchifchen Rapazitäten bes Tierreichs (mit Ginschluß ber Menschheit) andererseits: nur gradweise, nur quantitativ find alle iene Unterschiede, welche ben Menschen vom Tier und bas Tier von ber Bflange unterscheiben. Allen, allen Lebewefen ohne Musnahme, ob Bflange, ob Tier, ob Menfch: allen, allen ift bas lebenbige Protoplasma als reizempfängliche und reaftionsfähige lebendige Gubftang eigen. Wenn baber für eine Gruppe lebenber Organismen eine unfterbliche Geele gefordert wird, fo burfen und muffen wir die Unfterblichfeit einer Seele auch für alle anderen Organismen forbern. Das ift benn früher auch ichon allen Ernftes von hervorragenden Dentern geschehen. Bor fünfzig Jahren schrieb Theobor Rechner fein Buch "Nanna", einen ernften Berfuch, ben Bflangen eine "Seele" ju fichern, und in ber erften Salfte bes neunzehnten Sahrhunderts glaubte ber berühmte Brafilienforicher Marting allen Ernftes an bie Wieberfebr aller lebenben Dinge, die Bflangenwelt eingeschloffen.

Satte Plato eine unsterbliche Seele, so hat mit bemselben Rechte und aus denselben physiologischen Grinden auch das Reine Zhape zerflört, eine unsterbliche Seele. Kehrt Moses, Sofrates, kehrt Marc Aurel oder der helige Augustin mit unsterblicher Seele wieder, so wird auch die Zeele wieder, so wird auch die Zeele wieder, do wird auch die Zeele wieder, de wird auch die Auflagen im Warden, das Moospflänzichen im Walde, es werden alse Pflanzen aller Zeiten und aller Zonen ebensout mit ihre unsterblichen Seelen wiederschen.

Die Dinge liegen nun aber fo, daß wir nach bem gegenwartigen Stand ber biologifchen Biffenschaften fagen muffen: ein mefentlicher Unterschied amifchen fogenannten toten und amifchen lebendigen naturforpern eriftiert nicht. Wir haben feine Urfache mehr, an bas Gefpenft von einer befonderen Lebensfraft zu glauben, welche als bas Mgens für alle Bewegungen in ber lebenbigen Gubftang, in bem Behitel ber "Seelenfrafte" ju betrachten mare. Die "Lebensfraft" - bas lette Bollwerf ber Geelenunfterblichkeit - ift schon feit fünfzig Sahren tot, fo grundlich tot, bag bie neulichen Berfuche, Diefes Gefpenft wieber ins wiffenschaftliche Leben gurudauführen, nur noch pathologisches Interesse haben tonnen. Rein: Die "Lebensfraft" - am langften noch von Liebig verteibigt - ift ein für allemal enbgultig aus ber Biffenichaft befeitigt. Der Neovitalismus ift fein gefunbes Lebenszeichen: als Rrantheitserscheinung febr lofaler Urt tonnen wir ibn gang wohl außer Betracht laffen, ungefähr wie einen leichten Schnupfen nach nächtlicher Berfältung.

Wenn aber ber Mantel fiel, fo mußte auch ber Bergog fallen.

Mit anderen Worten heißt das: Wenn es keine speziemit anderen Borten heißt das: Menn es keine Wesenheit,
welde von dem in der sogenannten toten Ratur herrichenden Kräften verschieden wäre, also keine von der Substanz loslösdare Seele, keinen über der Waterie und ihren allsemeinen Kräften stehenden Geist und keinen siber dem
Weldall stehenden Gott, dem die Erde nur als Schemel
seiner Küße diente: sondern alles Geschelen in Natur und
Weldall sit überall und an allen Enden nur Bewegungsmechanit der Atome und ihrer Kräfte.

Wie sehr Hadel mit seiner unerbittlichen Logit, die in allen mystischen Dingen Tadula rasa schafft, auf dem Boden der Tatsachen steht, das zeigt er im kosmologischen Teile, dem III. seines Buches, der von der Welt handelt. Triumphierend weist er auf eine Haupterrungenschaft wissenschaft

licher Forschung bes neunzehnten Jahrhunderts, auf bas fogenannte Substanggefet, wonach Rraft und Stoff ungerftorbar, ewig find. Beute weiß jeder Gymnafiaft, mas wir unter bem Befet von ber Erhaltung bes Stoffes gu verstehen haben: Die Chemie beweift es tagtaglich, bag bie Atome ungerftorbar find. Beute weiß aber auch jeder Gymnafiaft, bag nirgenbe ein Rraftteilchen verloren geben ober gerftort merben tann. Allen ift geläufig geworben, bag bie phyfitalifchen Rrafte, melde in ber mirflichen Belt ber Gricheinungen ihr Befen treiben, mohl febr perschiebenartig jum Ausbruck gelangen, baß fie ineinander "vermandelt" werben fonnen; bie Schwere bes Baffers (Gravitation) wird in der Turbine verwandelt in mechanische Triebfraft, biefe hinwieber wird im Onnamo verwandelt in Glettrigität, lettere wird in ber Bogenlampe umgewandelt in Licht, Diefes hinwieder fann im grunen Chlorophullforn ber lebenben Bflange vermanbelt merben in chemifche Arbeit, bei melcher aus Rohlenfanre und Baffer bie Baumaterialien (Startemehl, Ructer ufm.) für bie machfenben Bflangenteile und Die Betriebsfrafte für ben Chemismus im lebenden Brotoplasma gebilbet werben. Der Kreislauf bes Lebens ift nichts anderes als eine mehr ober weniger geordnete Rette von Umwandlungen phyfifalifcher und chemifcher Rrafte.

Und diese Umwandlungen der meßbaren Kräste vollziehen sich im Leib der lebendigen Pflanze und des lebendigen Tieres nach denselben Gesehen, wie in der sogenanuten toten Natur und im weiten unendlichen Weltall.

Dieses Gesetz von der Erhaltung der Materie und der Kraft (Gnergie) wird nun in allen Mittels und Hochschaftlich auf des beweisbare Wahrheit gelehrt. Ja, die Physiker und die Chemiter stehen heute sogar im Begriff, nachzunweisen, daß nicht allein Stoff und Kraft, Materie und Energie unzerstöder sind, sondern daß alle physikalischen und demischen Kräfte, die wir in Nahrt und Weltall agieren sehen, nur Modifictionen, verschiebene Erscheinungsformen einer eins Modifictionen, verschiebene Erscheinungsformen einer eins zigen Kraft, einer Urkraft seien, die mit einem einzigen, daß gange Weltall erstüllenden Stoff, mit einer einzigen Substanz untrennbar verbunden, vielleicht sogar wesenseins zu benten wäre.

Es lieat febr nabe, in biefer Urfraft bes Beltalls bie Grundurfache, die Urmefenheit ber gangen Gricheinnigsmelt ju feben. - Dann gibt's für einen "Gott" fchlechterbings feinen Raum mehr, und mit feiner Eriftenzberechtigung fieht es fo bitterboje aus, bag wir gang mohl begreifen und verfteben, wenn fich alle Blaubigen auf bie Soden machen. um - wenn immer wie möglich - fich ihren "Gott" gu retten. - Dem naiven icheint bies lettere ein leichtes au fein: er zeigt mit gefalteten Sanben auf bie "unergrundliche Beisheit", Die fich im gangen naturleben geltend macht, wo alle Dinge, namentlich bie Lebewefen, fo "wunderbar gmedmäßig" eingerichtet erscheinen, bag aus biefer Zwedmäßigfeit ichlechterbings auf einen "weifen und gutigen Schöpfer", auf einen nach Biel und Blan ichaffenben Gott geichloffen merben muffe. - Da fam nun aber eben biefer englische Charles Darwin mit feiner natürlichen Buchtmabltheorie und tam Ernft Badel, ber beutiche Darwin, um au geigen, wie auf gang natürlichem Bege, ohne irgendwelche Beihilfe einer giel- und zweckbewußten Macht, bie agnie lebendige Schopfung mit all ihrer munberbaren "Rmedmäßigfeit" entfteben fonnte, entftanben ift.

Da liegt des Pubels Kern: in der natürlichen Zuchtwahl durch die Ausliefe im Kampfe ums Tasien ist der Gedante einer Museiseit und die weltenlender umd weltenschapen göttlicher Kraft endgültig zu Grade gedracht worden. Alles wirtlich Seiende erhält und entwickelt sich aus ureigener Kraft — da ist tein Gott mehr notwendig, "der von außen stieße, das MI am Finger laufen ließe"; dem alles löst sich sie dem Finger laufen ließe"; dem alles löst sich in naturnotwendige Bewegung, in Gutwicklungsnotwendigleit auf, die ihre Grundursache im Wesen Untrasteie und der Urkraft hat.

Schon ber lette Abschnitt im fosmologischen Teile (III.) bes Badelichen Buches handelt von "Gott und Belt", mo bie Sachwalter bes Monotheismus recht scharfen Tabat gu tauen und zu riechen befommen. Mehr noch ift bies lettere im IV. Teile bes Buches, im theologischen Teile, ber von "Gott" handelt, ber Fall. Bier fputen nun gang verichiebene, jum großen Teile unfagbare Dinge, welche über bas menfchliche Erfenntnisvermogen - heute wenigftens binausgeben: fo bas Rantiche "Ding an fich", ein mabrer Gottfeibeiuns, mit welchem alle Leute, Die an Gefpenfter glauben, gar nicht fertig werben tonnen. Sadel begibt fich ba auf ein gefährliches Glatteis; benn marme Quellen biesmal tommt bie Barme von unten - haben aus ber tiefften Tiefe ber erkenntnistheoretischen Rritif Die feste Gisbede über bem Meere ber miffenschaftlichen Erfahrung ftellenweife faft ganglich burchgeschmolgen. Wie balb liegt nun ber flotte Gisläufer unter bem eingebrochenen Gis ploglich in ber ichquerlich falten Sauce ober Brube. Tunte - mie ber Deutsche fagt! In Diefer sublimften Philosophie muß ber Erfahrungsmiffenschafter ichlechterbings ertrinten, wenn er nicht bie Rraft mehr findet, ben festen Rand ber Empirie mit berber Sand wieber ju erfaffen und pubelnaß aus bem Liquid bes "Dinges an fich" fich mieber hinaufzuschmingen auf ben biden Boben ber taglichen Sinnenerfahrung. Mas ift ba nicht alles schon vorgebracht worben von Philosophen por und nach Rant! Man fonnte über ben Parorismen tatfächlich närrifch werben. Das hat auch Friedrich Theodor Bifder empfunden, als er fich wieder aufs feite Gis hinaufaerettet:

"Bas ich alles las bei gläubigen Philosophen, Das lodt feinen Sund vom Ofen."

Baren die fritischen Erkenntnistheoretiker erbarmungslos gegen alle, oder beinahe alle Grundsähe der Ersahrungswissensichaften, gingen jene sogar bis an die Grenze der fühnften Abfurdität, indem fie bie Eriftens ber wirflichen Dinge ichlechtweg bezweifelten ober gar verneinten: maren bann bie "aläubigen Bhilosophen" und porab bie theologischen Metaphyfiter gleich bei ber Sand, mit fiegestrunfenem Jubel ben Sfeptigismus ber Erfenntnistheoretifer au quittieren und ben Schein au retten, baf bie theologische Metaphnfit halt boch allein "ber mahre Rafob" ber Grlöfung aus Ameifel und Ungewißbeit fei: fo febrt nun Badel ben Spieß um und richtet feine Angriffsmaffe mit erbarmungelofer Bucht gegen allen Dogmatismus in Rirche und Schule, gegen ben anthropoiben Gottesbeariff, gegen ben Glauben an bas "gasformige Birbeltier", fo bie Belt geschaffen haben und regieren foll, gegen Die Lehre von ber Dreieiniafeit Gottes, gegen bas Dogma ber unbeflecten Empfanguis im Allgemeinen und im Speziellen. gegen bie blutgetranfte Erlöfungelehre, gegen ben Glauben an eine leibliche Anferstehung und bie Simmelfahrt Chriftiufm. mas alles ebenfo "reine Dichtung ift, und ebenfowenig mit ber vernünftigen naturerfeuntnis in Gintlang gebracht werben tann, als bie verschiebenen Doamen ber mohammebanischen und mosaischen, ber bubbhistischen und brahmanifchen Religion". (G. 349, 350.)

Das 17. Kapitel, "Wissenschaft und Christentum", ist eine so scharfe Antlage gegen biese Staatsreligion, daß wir Häckelbeglichwührichen missen, frei von allem Verbacht soziale bemokratischer Gesinnung zu sein. Wit einem Mut, wie ihn seinerzeit David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Visserschaft und einige andere aus bürgerlichen Parteien besahen, wie ihn aber während der letzen zwei die der Antleis wagt nur und ibergengungsteue Sozialdemokraten gesunden, mit diesem Mut, der alles wagt und nichts verschweigt, mit diesem Mut, eines heroischen Jünglings tritt hier Häckel auf die Krena, wo der langjährige Kampf zwischen Glaube und Wissen doch einmal endyalltig ausgekämpft werden mus. — Die Polizei

Und boch wird da taum auszuweichen sein. Solange Thron und Allar dassselbe zuteresse an der Peredigt des genseits saden, so lange werden wir die Sisppulsarbeit bieser unproduktiven Kämpse immer wieder leisten müssen, zur größeren Schre jener Dummseit, mit welcher die "gotteerfüllte" Welt regiert wird.

Wahrhaft erhebend und aufbauend in ethifchem Sinne find die beiden Kapitel über "Unfere monistliche Religion" und "Unfere monistliche Sittenlehre" mit den Tevisien: Wahrbeit, Schönheit, Güte (Tugend). Gin jeder mag das selbst lefent; ein jeder mag da selbst lefent, ein feder mag da selbst lefent, welcher Prachtstert in dem Berfasser des Buches von den Welträtseln sich da in seiner gangen Wesensteit offenbart!

Ich habe es im obigen gestüssentlich vermieden, auf ertenntnistheoretische Erdretrungen nähre einzutreten. Dazu wäre nun noch Gelegenheit bei der Ervähnung des Schlußkapitels, welches von der "Lösung der Welträtjel" handelt. Ich use auch hier nicht, weil aus diesem Auflas daun ein ganzes Buch entstehen müßte. Die Fragen nach dem Wesen von Waterie und Energie, von Stoff und Krast, die Frage, ob es wirklich Atome als kleinste Substanzteilchen, oder od es bloß Kraftpunkte, Energiegentren gibt, die Frage and dem Alesen der taliadslichen Realitäten, die Frage hauptsächtlich nach dem Wesen der Cinheit von aller Endsauptsächtlich nach dem Wesen der Einheit von aller Endsauptsächtlich und neberer Begriffsinhalte mehr; alle dies Fragen sind bente noch Gegenstände ernster wissen ich er verhehlt nicht, daß dies Fragen hute noch eines weg som er verhehlt nicht, daß dies Fragen heute noch eines wegs sommenkar beantwortet sind, daß sie vielleicht gar die eine oder die andere dieser Fragen — niemals wird gelöst werden können, weil unser Erkenntnisverunögen dassir unzulänglich ist.

"Was als "Ding an sich hinter der erkennbaren Erscheitung steckt, das wissen wir auch heute noch nicht. Aber was geht uns dieses mustische "Ding au sich sterhaupt an, wenn wir keine Mittel zu seiner Ersorichung desthen, wenn wir nicht einnach lar wissen, od es ersstiert oder nicht! Zas unstruckbare Gribeln darüber können wir getrost jenen auberen siberlassen, die es vorziehen, metaphyssische Gespenstern nachzugagen, austatt auf der blumigen Aus der wirtlichen Erscheinungswetzt aus dem Zebensquell von ziehen auch wieder Physik zu trinken und sich in unserem Realmonismus zu erzeben über alle gewesenen und alse noch weiter existerenden Zebeismen. Vondismen und Sprittunssus

Sådel hat uns in seinem neueften Buche tatsächlich geseigt, daß der Monismus als einheitsöhlichophie gang wohl imfande ist, ein tiesreligiöses Gemit innextich vollständig abzullären und mit sämtlichen Ergebnissen wissenschaftlicher Forschungen berart harmonisch in Sintlang zu sehen, daß ein vollständiges Aussleben in menschenwürdiger Urt — beibes: ein Aussleben nach innen und und außen, sich naturgemäß trast unserer Eutwicklungsfähigkeit ergeben muß. So wird sien Nuchen wielen, wielen aus Zweiseln und fimmen wird Rweisseln und fichwantender Unaevisselt eine Aut Erdönund brüngen, also fichmantender Unaevisselt eine Aut Erdönund brüngen, also

ein Mittel zu biesfeitiger ficherfter Glüdfeligfeit werben — ein reichlicher Grat für bie gespenstische Sppothese eines geträumten Jenseits.

Sein Monismus ist ein Organisch-Gewordenes. Er wird weiterwachen als ein Organisches; manches Detail wird er modissieren, manch anderes Betail wird bei bisherigen hingutreten. Das wird im gleichen Maße wachsen und sich aupassen, ganz wie das ja das Schickfal alles Lebendigen ist unter dem Geschehen der natürlichen Aussesse Mageim — deim Morteben des Passenstein.

Dem tapferen Jenenser Prosesson wir Freie aber größen Dant sit seine mutige Tat. Er hat am Ende bes Jahrhunderts uns eine säubertiche Abrechnung vorgelegt, eine Bilanz mit glänzenden Refultaten, über welche nur jene sich nicht freuen können, die — wie die krichten Jungstrauen — nicht früh genug brennstäsiges Dl in ihre Lampen getan haben. Diese werden im Dunkeln sigen und — stüle dober laut sluchen. Das hat uns der Hallessenstelle gezigt — diese Auflessenterie! "Gott" mög ihm helsen! Lener der Janlessenterie! "Gott" mög ihm helsen! Zenen aber, drüben i Jena, den blaufängigen Göttersohn, fchijbe Kallas Althene!

<sup>\*</sup> Unti-Hadel, eine Replif nebst Beilagen von Dr. Friedrich Loofs, Professor ber Kirchengeschichte in Halle a. S. (Halle, Berlag von Mag Viemeyer, 1900). Schade, daß diese Schmäßschiell nicht das Wotto trägt: "Der Gifer um mein Haus hat mich gekresser!" (Bergl. Loh. 2. 17.)

## nach häckels febrigftem beburtstag.

Wir dürfen uns doch freuen, wir, die vorwärts wollen und nur dann rüdwärts schauen, wenn es gilt, die Geschechnisse der Eintwicklung in der Bergangenheit als authentische Zeugen herbeigurufen für die Echtheit der Entwicklungs. geseh, die uns Kompaß und Theodolit für die Pfade bie Jukunft hinein abgeden solken: wir dirfen uns über hatel siehen gewohnte Pionier lestscha freuen, den der kampfgewohnte Pionier lestsch ann 16. Februar (1904) – wilden in Appallo – aun istil für sich aefeiret hat.

Dem seine Sache ist doch sehr weit gediehen und ist aueinem mächtigen Baum geworden im Garten menschlicher Erkenntnis, einem Baum mit mächtigem Wurzesswert, mit hochzagendem stolzem Stamm und einer riesigen Laubktone mit Blüten und verssen Stamm und einer riesigen Laubktone mit Blüten und verssen Jehren ungleich und mit Ancepenanlagen sie neue Laubsprosse und neue Blüten im nächsten Jahre, das heißt sie die Jufunst. Dieser Baum der Entwicklungslicher ist weiterseit geworden in allerlei Stümen und Hüttelungen; er hat in seinem Stamm bereits stünfundvierzig Jahrringe zu einem biegungssesten System übereinander gessen, die die nie eine Früsen Früssen sied einen neue Alte entsproßt und zahr um Jahr sind sprüssen sied einen sähige Samen entsallen auf fruchtbare Erde, wo sie aufgingen zu neuen lebendigen, lichsfreundlichen Sprößlingen, wurzesecht wie iener erste Naum selbs.

Darmin hat ben reifgeworbenen ersten Samenkeim gur rechten Zeit und am richtigen Dete in die Erbe gepflaugt, baß ein Baum baraus werden konnte. Das war 1859, da er sein Buch über die "Entstehung ber Arten" herausgab. Da gesellte sich zu biesem tühren Semann ein junger,

frifchfröhlicher blonder Befelle, Sadel, ber auch feinen Teil in ber Bflege bes Baumes übernehmen mollte. Und biefer frifchfrohliche Gefelle ift innert weniger Sahre ebenfalls Meifter geworben, und feiner Geniglität ift es gelungen. bem Baume aans neue Afte zu entlocen und ben Gipfel luftig in die Bobe ju führen, auf bag er weit über bic Lande ichaue. Sadels "Generelle Morphologie" (1866) ward zu einem hauptaft und ichok fo mutwillig in bie Sobe, bag mancher nachbentliche Wanberer von ihm als pou einem wilben Schöftling rebete, ben man beizeiten vom Baume meafchneiben follte. Aber biefer "milbe Schofiling" trieb alsbald ebenfalls Bluten und brachte Früchte pon abulichem Berte wie bie übrigen besfelben Baumes. Dann tam ein zweiter Aft und ichoft ebenso munter in bie Bobe: Badels "Naturliche Schopfungsgefchichte" und ein britter Uft mit berfelben üppigen Triebfraft: Das Buch von ber Menfchwerdung, Sadels "Anthropogenie". Und jedes Blatt biefes Baumes flüfterte basfelbe Bort -"Abstammung", und wenn ber Sturm burch bie Blätter beulte, fo ging basfelbe eine Wort aus allen Blattern unisono: "Albftammuna!"

tijden Krotest und bei den Erziehungsministern auf griesgräniges Misswollen und gelegentlich auch auf "dristlich", gewollte Naßregelungen. Man ristierte damals als Darwiniauer geradezu alles: die Liebe seiner Mithürger, die Achtung der Bernissgenossen; man ristierte Amt und Setellung und alle Aussischen auf wohlwollende Hörderung im Horschen und Lehren — draußen in Leutschland ging man aller Anertenung von allerhödssitete Seite verlussig; per bounte man auch nicht Hosfrat werden, ja es ristierte der junge Gelehrte die denschung und — Anneer!

So ftand es, als Badel mit prometheischer Rraft baran ging, die Abstammungslehre nicht nur zu lehren, sonbern burch eigene Forfchung auch machtig zu forbern. afabemifcher Lehrer einer ber beften Dozenten, ber bie Barme feiner Begeifterung auf ben gangen Rreis feiner Schuler auszuftrablen und an taufend Enden beilige Feuer ber Bahrheit anzufachen verftand, als Forscher am Difroffop unermublich tatia, fuchend und findend, ordnend und regiftrierend, gahlend, meffend, geichnend und malend, ben Blick auf bas fleinfte Detail wie auf bie Broße bes Alls richtenb, fontemplierend und fombinierend, immer wieder entbedend, immer wieder auf richtig gestellte Fragen Die erspriefliche Antwort findend - fo ward Sadel ein Berufener im Reiche ber Erfenntnis, ein Bfabfinder im Reiche bes Beiftes wie felten einer. Davon zeugen feine publigierten Berfe ftreng fachwiffenschaftlicher Art: feine Rabiolarienarbeit, feine Stubien über Quallen und Giphonophoren, fein Berf über bie Raltichwämme, feine Arbeit über die Ausbeute ber Tieffeeforschungen bes "Challenger" — Werke von unvergänglichem Berte für Biffenichaft und Runft, Berfe, Die allein ichon hinreichen murben, bem Nenenfer naturforscher als einem "Graften" unfterblichen Ruhm zu fichern. Go - in feiner Forfcherarbeit am Mifroffon, Die eine reiche Lebensarbeit bebeutet - fo gewann Backel bie eigene Anschanung vom bentbar

Sinfachten an burch alle Abfuhungen hinauf bis zum Komptigiertesten, Bollsommensten und Höchsten, was je gelebt hat bis auf unster Zage. Und das alles sounte hinreichen, um in seiner ordneuden Seele die graphischen Puntte adzugeben zu einem einheitlichen Ganzen, zu einem Weltbild voller Harmonie und besteligender Stimmung — zum Wonismus.

Armer Hädel! Wie hat man bich geschmäßt, verhöhnt, beschinner, weil beine Religion alle Schablonen und alle Anthropomorphismen verlassen und ich Anthropomorphismen verlassen und ich die die heit im All aufgebant hat! Ans allen Winsteln kamen sie, von Kom die Wittenberg, vom Ural bis zu den Pyrenäen, von den schandinavischen Vergen die himmter nach Kalabrien, aus allen Winsteln kamen sie — die "heiligen" Männer der Kirchen und der philosophischen Setten, denen du allerdings niemals grün warst, kamen und spuckten über beinen Wonismus! Und doch warst du kein einställiger Villensschussen. In den von die heinen kamen die jewer große Pantheist, den die "heiligen" wie seuer große Pantheist, den die "heiligen" wie seuer große Pantheist, den die "heiligen" wirdsiener auch so jömmertlich behandelt haben, sondern du erwieselt dich als "Ausmert" von Goetheschem Stil:

Ich blid' in bie Ferne, Ich feh' in ber Nah' Den Mond und die Sterne, Den Walb und bas Reh.

So feh' ich in allen Die ewige Zier; Und wie mir's gefallen, Gefall' ich auch mir. Monismus! — Es tamen da allerhand Schriftgelehre ber Weltweisheit und riefen fast unisono: "Nein, nein! Wir wissen das sehrer: es gibt teine Einselt im Weltall, sondern eine Bielheit, nicht bloß Zweiheit oder Treieinigseit, sondern ein Chaos von wirren Kätseln, mindestens sieden an der Zahl, und der größte Broden in diesem Kätseln, wieden ist Dads, "Ding an sich". Niemand hat es jemals geschen, niemand wird es jemals seehen: — Ignoradimus, Punktum!" — Und die schieften Kuttenmänner mit dem weißen Strid um das Jakren Gewand kamen gleich herbei aus allen Klöstern und Steinhütten und Kapellen, schreiend und jubislierend: "Eitel ist alles Forschen, Varrheit alle Wisselnstein inicht! Ignoradimus — wir wissen nicht! Ignoradimus — wir wissen

Darauf tamft bu, vielgeplagter Hädel und führtest erst recht munter beine Alinge: "Impavidi progrediamur!\* — Furchtlos alleweil vorwärts!"

Und es ging vorwärts!

Die Zweige an beinem Baume der Extenntnis wuchsen mächtig heran mit der Jahre Fülle zu dien Alten; wetterund fturmhart erstand die riefige Laudstrone, immer weiter hinausschauend über das sesse Land der tatsächlichen Ersahrung dis himiber an die wechselnden User des ewig atmenden Meeres mit seinen ins Endlose gehenden Gedankenwellen.

Die Abstammungslehre ward zum Wahrzeichen auf bem Banner aller Reblichen, die in das Land der Forfchung gogen. Sie wanderte erobernd um den Erbball, und der Festungen wurden immer mehr, über beren Wällen lustig ihre Fähnlein im Winde slatterten. Und eines Tages konnte man sagen: sie hat sich die Erde erobert vom Sommenausgang bis zum Somnenuntergang, und ihre Wahrheit siegte von Bol zu Vol.



<sup>\* &</sup>quot;Freie Biffenschaft und freie Lehre" von E. Sadel, Stuttsgart 1878.

Dermeil ficherten immerfort die Dunfel- und Zwergmannchen bort binten in ben Winfeln ber Bergtaler und am toboldreichen Rhein: fie ficherten und tangten fo narrifch es mar jum Lachen, wenn fie aller Welt jurgunten: "Sie ift both tot, biefe Lebre! Es lebe ber Rudichritt! Rurud au Mofe und zu unferen Bropheten, die wir aus Mesopotamien, aus Niniveh und aus Babplon, aus bem Urland aller abendlandischen Märchen geholt haben! Um feinen Breis pormarts! Nein nein, alleweil rückwarts, aller Bernunft jum Troke, allem Berftand jum Sobne, aller mirklichen Erfenntnis zur Berachtung! So wollen wir es, wir Robolbe und Ameralein - unfer Birn barf nimmermehr machfen: wie fonnte es ein größerer Ropf auf unferem schwachen Rückarat machen, ohne ju mackeln? Wie fonnten unfere furgen Beinchen es unter einem fcwereren Ropfe machen, ohne zu fnicken?"

Und ein kleines einäugiges Koboldschen vom Rhein, bessen hirt bei einem Erdbeben eine bedenkliche Verwertungspale degektiegt hatte, und das seitsper in allen dunkeln Wäldern und in Moorgründen der Metaphysik phosphoresziert und Gespenskerfynt treibt — jenes kleine Koboldschen dam gelegenklich auf die Gassen der dem Koboldschen und Gespenskerfynt treibt — jenes kleine Koboldschen met kleine Koboldschen dam gelegenklich auf die Fassen, kaut und immer kauter schreiben und quietschen: "Ich komme vom "Sterbelager des Darwinismus". Darwin ist tot, und Haken von "Siervelager des Darwinismus". Darwin ist tot, und Haken von "Siervelager des Darwinismus". Darwin ist tot, und Haken von "Siervelager des Darwinismus". Darwin ist tot, und das Bachsen von "Sier und Geschen sieden der der des des Bachsen von "Sier und Seift geglaubt und auf den Spuren des Pan gewandelt. Darwin tot, Hädel tot, alle Darwinianer tot und alle Hädelianer erst recht tot — keiner wird mehr aufvocken, auch nicht am stüngten Aggl"

So lacherlich schrie und polterte bas fleine einäugige Koboldchen vom "Gottesberg" am Rhein\*, und viele, fo

<sup>\*</sup> Der Oberfehrer am evangelischen Babagogium zu Gobesberg a. Rh, Dr. phil. Sberharb Dennert, ift ber Berfasse verschiebener Streitschriften gegen Darwinismus und Darwiniamer, bie er alle nur als Ein äugiger (in gestitgem Sinne)

das höreten, wurden zaghaft und traurig, und manche von ihnen befamen Jurcht; denn schwacke Beine kniden unter alzu schwerze Hintapazität, und so schrien denn noch viele Wichtelmännchen ganz dasselbe wie das einsäugige Koboldchen — und das gab ein lustiges Miniaturkonzert, worüber sich Woses und die Propheten ganz götte sich zeuen.

Run lachen aber wir anderen erft recht. Denn unfer gehört bas Leben und bie Weiterentwicklung; unfer gehören alle Bufunfte. Da alles wachft, mit Ausnahme ber Roboldchen und Amerglein, ba alles machft, fo machfen wir weiter und weiter, und unfer Erfennungsvermogen behnt fich in unaufhaltsamer Entwicklung in unabsehbare Beiten, mo alle Beltratfel - und maren es wirflich fieben an ber Rahl, wie Du Bois-Renmond berechnet hat - fchwinden muffen wie ber Margichnee por bem lauen Gubwind. Sit nicht bie Seele bes Menfchen ein Entwicklungsprobutt aus ber primitiven Seele ber einfachften Umobe! Saben wir nicht erkennen gelernt, daß alles Lebendige einerlei Ursprungs ift und alles Lebendige einerlei Dbem hat? Liebe und Sag, Buneigung und Abneigung, Angiehung und Abstogung auf allen, allen Stufen ber Lebewelt, hier wie bort, im Bflangenreich wie in ber Tierwelt, wie beim Menichen bem höchstentwickelten aller Birbeltiere! Liebe und Sag, Angiebung und Abstoffung bier wie bort: im Reiche bes Lebendigen wie im Reiche bes Unorganischen! Dirgends ein mefentlicher, ein qualitativer Unterschied, nur quantitativ verschieden, nur ungleich in ber Bobe auffteigender Entwicklung - vom mineralischen Kriftall an jur Amobe ober jum Bagillus binuber und von ba in hunderttaufend Ab-

geschrieben hat. Dieser evangelische Zesuit — ärgeren gibt es nitrgends sonst — bieser evangelische Zesuit brachte es fertig, im gleichen Atemagu Darwin und seine Schiler zu beschinnfen und sich selbst — den Dennert — als Anhänger der Abstanmungslehre au bestarieren! Einklugin enner ich solchen nichten

ftufungen höher und höher hinauf bis jum benfenden Menfchen einerfeits und jur buftenben Blume andererfeits. Das ift Sadels Monismus!

Das ift Badels Religion!

Fürwahr, größer und erhabener ift biefe Religion als alle anderen Beltauschauungen von Sammurabi an bis binauf jum Inden am Gee Genegareth und jum anderen Ruben -Spinosa!

Run bat Sadel feinen fiebziaften Geburtstag gefeiert am Ufer bes Meeres, beffen Gebeimniffen er ein Menichenalter lang gelauicht und beffen Bunbergeftalten aus allen Tiefen und Untiefen er uns in funftvollendeten Abbilbungen nahe gebracht hat. Gein fiebzigfter Geburtstag - ber Abfchluß feiner neuesten und - wie er meint - letten biologifchen Studie!

Da tamen fie hergeflogen, die Gruge und Buniche aus taufend Gden und Enden bes Erdballs; elfhundert Schuler und Berehrer grußten ben greifen Deifter, und Sunderttaufende von anderen Berehrern lafen mit jubelnber Freude von feinem Chrentag und ben feierlichen Beranftaltungen in großen Bolfsversammlungen, wie von ben Chrungen in ben Sauptblattern ber Tagespreffe. Gelbft Berlin bie Ameimillionenftabt - blieb ba nicht gurud, mo es galt, bem Bielgehaßten und Berfolgten eine namhafte Genugtung zu geben. Und bas war gut! Berlin mar burch feine gunftigen Gelehrtengirkel bislang bie pornehm ablehnende Rapitale auch Badel gegenüber. Manche beleibigende Burudfegung ift letterem von bort guteil geworben. Birchow und Du Bois-Renmond, - ber eine mit feiner "pathologischen" Reandertalfurcht, der andere mit feinem reaftionaren Ignorabimus - wie fonnten bie ju Badels Freunden merben! Und bann erft noch bie bortigen Staatstheologen und Staatsphilofophen! "Gute Racht, Badel!" - Aber ungegählte andere Berliner haben jum 16. Februar nach Rapallo hinübergejubelt: "Guten Tag, Badel!"

Deffen freuen wir uns! Um der guten Sache willen freuen wir uns! Dieser prometheische Geselle hat tatsächlich in eisiger Nacht den Millionen Jagender das heilige Feuer der Extenutuis zu lobernder Flamme entsacht. Nun züngelt's und lobert's um die Welträtiel.

Und gleichzeitig brungen die Forscher aus verschlungenen Baben weiter hinein in die Wirkungssphäre der Ursubstanz, jener Ureinheit, die das ganze All erfüllt und in ungezählten Modificationen alles Sinnensällige — auch uns selbst — in die Erscheinung gebracht hat.

Wer wird noch sagen, daß wir ewig nur wie im Spiegel jehen? Wer wird ewig so mutlos bleiben und immer wieder repetieren wollen: "Welträtsel an allen Enden; verzweiseln wir beizeiten au ihrer Böhung!"

Die Geschichte der Geistesentwicklung lehrt uns ganz andere Zuversicht. Wo soll benn biese Entwicklung ein Enbe haben?

Ins Unendliche geht fie, wie fie aus bem Unendlichen fam.

## Bibel und Babel.

Ein neues Kapitel zur frage: "Mofes oder Darwin?"

(1903.)

"Bon ber Bufunft ber tommen Binbe mit beimlichem Filigelichlagen; und an feine Ohren ergeht gute Botichaft." (Zarathuftra.)

Diese beiben Schlagworte haben so vieles miteinanber gemein, daß wir sie billig nebeneinauber stellen und bei threr Bergleichjung fragen bürfen: sind sie Schwestern ober nicht? — "Bibel und Babel"..., "Moss ober Darwin?"

Gemeinsam ist beiben Schlagworten bie Art ihres Urprunges, ihrer Zeugung ans der Bereinigung empirischer Erfenntnis mit dem Geiste der Preiheit im Kritizismus; sie haben tatjächlich dieselben Eltern, sind also solgerichtig Geschwister, aus demselben Entwicklungsdrung geboren und mit demsselben Entwicklungsdrung befeelt. Was Bunder, daß sie sich auch in ihren Gesichtstägigen und im Glanz ihrer Augen so sehr geschen wie Geschwister aus Eltern reinster und geicher Raffe!

Erst hieß es "Woses ober Darwin?" — Bor ein paar Jahrzehnten trat biese Frage ked und gesund ans Licht wester Welt, wie es einem Kinde geziemt, das von gesunden Eltern gezeugt und im Leibe seiner Mutter genügend ausgereist wurde. Damals wurde gezeigt, daß Woses mit seiner Schöpsungsgeschichte (Genesis I) im trassen Gegensa steht seiner Juden Gegenschichte (Genesis I) im trassen Gegenschichte seiner Aufter lichen Schöpsungsgeschichte, die an tausend Genden bewiesen und von allen biologischen Disziplinen als wissenschaftlichen Schöpsungsgeschichte, die antausend von allen biologischen Disziplinen als wissenschaftliche Kachreit, als tatsächliche Erkenntnis gelehrt und geseiert wird: Michammung und Entwicklung, Anpassung im Kampfe

ums Dafein. Es murbe aber auch auf die Tatfache bingemiefen, bag trok aller und gegen alle miffenfchaftliche Erfenntnis in ben Bolfsichulen und in ben Rirchen und Snnagogen allüberall noch bie mofaische Schöpfungsgeschichte gelehrt wird, als ob fie beilige Babrbeit mare, an ber fein Jota geanbert merben burfe. Unten - in ben Bolfsfchulen und firchlichen Unterweifungen - wird ftets fort und immer wieber ber Arrtum gelehrt, ber nicht fterben will. Roch am Ende bes neunzehnten Sahrhunderts und am Anfang unferes zwanzigften lebt Mofes faft in allen Schulbuchern weiter.\* Dben aber, auf ben Sochichulen und in ben miffenschaftlichen Wertstätten und in ben Lebrbuchern ber Studenten, wird bas Gegenteil, wird bie miffenichaftliche Babrbeit ber natürlichen Entwidlung, wird bie Abstammung gelehrt. Alfo: Oben Bahrbeit - unten Irrtum! Oben Darmin - unten Dofes! Oben Fener unten Baffer! Dben bie Lebre bes Lebens in ber fortichreitenben Entwicklung zum Bollfommeneren, Befferen unten bagegen bie Lehre vom Abfall und ber Defabeng! Dben bie freudig aneifernde Soffnung und vollendete Ruverficht in bie Allmacht ber natürlichen Entwidlungsgesete - unten bagegen entmutigenbe Refignation und entnervenbe Bergmeiflung! Das find gellenbe Biberflange, beren Diffo-

<sup>•</sup> Die authentischen Belege zu bieser Behauptung, welche ist sien schredliche Antlage bebeutet, sindet der Leser in meinen beiben Schriften: "Mose's ober Darwin? Eine Schulfrage" und "Antweder — Ober! Eine Abrechnung in Sachen der Rage, Mose's oder Anavin? an der Jahrhundertweile." Beibe Schiften im Verlag von 3. 5. W. Dieh Nach, in Stuttgart. Die eitere Schrift erstelle niet 1889 in neun beutschen Auslagen und wurde die jeht in acht fremden Sprachen massenhabet verbreitet. "Sentweder — Ober!" erschien erft 1901; seither in zweiter Auslage 1902. Muheloß und munter wandern bies zwei Aragen ihre Straße, die bie richtige Antwort gefunden dehen werden ihre Straße, die bie richtige Antwort gefunden dehen werden.

nanzen hineinklingen in ben prosaischen Gang bes Alltaglebens, hineinklingen in bas Getriebe bes Staats-, bes Schulund bes Kirchenlebens.

Das geht unn ichon jahrzehntelang immer fo weiter im alten Schlendrian: oben Bahrheit - unten Irrtum! Mus bem Beifte biefes fchrecklichen Dilemmas erftand bie Frage: "Mofes ober Darwin?" Run fommt "Bibel und Das ift bie nachgeborene Schwefter jener erften Begenüberftellung: Starrheit bes Dogmas ober Entwidlung! Bisber galt bie Bibel im lande und firchenläufigen Ginne als birettes Offenbarungswort Gottes: faft alle ihre Bucher - fo ward und wird gelehrt - find wohl von Menschenband geschrieben, aber ben Schreibern von Gott inspiriert, alfo fogufagen in die Reber bittiert worben. Gingia bie Befekestafeln vom Sinai find birett mit Gottes Griffel gefchrieben; 2. Mofe 24. 12: "Und ber Berr fprach ju Mofe: Romm berauf ju mir auf ben Berg und bleibe bafelbit, baß ich bir gebe fteinerne Tafeln und Befete und Bebote, Die ich gefdrieben habe, Die bu fie lehren follft." (53. Auflage ber Bibelgefellichaft Bafel.) Aber ben Bortlaut biefer fteis nernen Gefetestafeln miffen mir nichts Genaues. Darüber berrichte ichon zu Beiten Mofis bas tieffte Beheimnis und bie Tafeln felbit find und nicht überliefert morben. Ihr vorgeblicher Inhalt wurde in zwei verschieden lautenden Biebergaben auf Die Nachwelt überliefert. (Beral, Delitich, "Babel und Bibel", zweiter Bortrag, G. 23.) Daran - an biefe "Bebote Gottes" als an eine Immediatoffenbarung haben wir feit Sahrhunderten glauben muffen; fo wollte es bie Rirche, fo wollte es bie Boltsichule, und fo will es heute noch die driftliche Rirche aller Ronfessionen, und fo will es heute noch die driftliche und die jubifche Schule mit ihren vielen Millionen Schülern und Schülerinnen. Ber anderes wollte, wer anderes lehrte, wer anderes glaubte, ber marb als Reger, als verworfener Unmenich betrachtet, in früheren Sahrhunderten wohl auch jur allgemeinen Erbauung und

aroneren Gbre Gottes verbranut ober "am Bfahl erwürgt", in neuerer Reit als Querfopf minbeftens halbgeachtet und menfchlich ober unmenfchlich verfolgt. Denn bas orthobore Chriftentum ift erbaut auf bie Lehren bes Alten Teftaments. auf bie Lehre Mofis von ber Schöpfung bes Simmels und ber Erbe burch bas Machtwort Gottes, Gunbenfall im Barabies mit ber Berbeigung an bie Schlange: "ein Nachfomme bes Beibes wird bir ben Ropf gertreten" - meffianifche Beisfagungen zwifchen blutigen und fchandlichen Geichichten: Sintflut, Ergväter-Erbaulichfeiten, Menschenopfer, Richter- und Brophetenabenteuer, Daniel in der Löwengrube, Jonas im Bauche bes großen Meerfisches, Befichter bes Exechiel und Rlagelieder bes Jeremias, Maffabaerelend und all bie ichonen, jum Teil fehr haflichen Beschichten und Fluchereien biesfeits und jenfeits bes Schonen - - all bas bildet feit langen, langen Jahrhunderten die hiftorifche Grundlage bes Chriftentums, wie es bem Bolfe gelehrt marb und meiftenorts beute noch gelehrt wird: ber alte Bund fortgeführt in ber Lehre vom blutigen Opfertob bes einen für bie Gunben aller im neuen Bunbe.

 ist teinem so viel Eiser, heiliger wie unheiliger Eiser, in der Auskegung und Deutung und Nuhanwendung zuteil geworden wie der Bibel. Tatsächlich erwieß sich dies Buch aller Bücher als eine wahrhaftige Sphinz voll ungelöster Rätsel und hineingeheinmister Geheinmisse. Dautberte von Setten haben daran ihren Scharf- und ihren Stumpssin von Ertner haben daran ihren Scharf- und ihren Stumpssin wie einander gehabett — Blut ist darüber gesofien in Strömen, und Verheerungen sind über die Länder gegangen einig und allein deshalb, wei man sich über die Leutung diese einen "Buches aller Bücher" nicht zu einigen vermochte.

Wir alle wissen, welche Rolle das Christentum im Gange der sogenannten Weltgeschichte gespielt hat. Seine Wedentung ist viel mächtiger geworden als diesenige des Judentums, welches ja bekanntlich von der "dantbaren" Christenheit durch viele Jahrsunderte hindurch gransam versolgt ward bis diesen Taa.

Und bennoch erweift fich bas Chriftentum aller Befenntniffe als Bfropfreis bes Subentums, freilich als "verebeltes" Bfropfreis, höherftebend in Anfehung bes Gottesbegriffs und ber Nächftenliebe, höberftebend als ber Stammalaube Asraels. Der Chriftengott ift ber weiterentwickelte Sahve (Sehova) ber Rinber Abrahams. Wie aus bem israelitischen Jahre ber höherentwickelte Gottvater bes Chriftentums geworben ift, bas zu zeigen, mar und ift bie Anfaabe ber Theologen und Rulturhiftoriter. Diefe haben fich in ber Rengeit eifrig bemüht, aus ber Wirrnis taufeubfältiger Wiberfprüche bie mirfliche Geschichte ber gangen Entwicklung berauszubefommen. Und tatfachlich ift bie Bibelfritif au einer gang refpeftablen hiftorifchen Disziplin geworben, für welche fich namentlich im Schofe ber protestantischen Chriftenheit gablreiche Intereffenten und eifrige Forberer gefunden haben. Aber bie Echtheit, refpettive Unechtheit verschiebenartiger Bucher und Abschnitte bes Alten und bes Reuen Testaments find fo viele Neuigkeiten autage geforbert worben, baf in ben

Kreisen ernstlich nach Wahrheit strebenber Theologen bie Orthoboxie strengster Observanz von Jahr zu Jahr mächtig abnahm.

Auffallenbermeife blieb aber bie Lehre von ber Rangel und in ber Schule von all ben Ergebniffen ber Bibelfritif fogufagen unberührt. Im gangen und großen marb allerorten und wird bis heutigen Tages bas Bibelwort als unumftöfliches "Gotteswort", als birette Offenbarung weiter verfündet - vor bem Bolte, vor bem Bolte, bas nach ber Bahrheit hungert von Generation ju Generation. Biel Arrtum in ben beiligen Traditionen ift somit als Arrtum erfannt, bem Bolfe aber in Schule und Rirche immer wieber als "göttliche Bahrheit" weitergelehrt worben. Rirche und Staat blieben bis heute bie ftarren Bevormunder in geiftlichen Dingen, wie fie - Rirche und Staat - es feit Sahrtaufenben gemefen find: Beberricher bes Bolfes auch in Unfebung von Dingen ber Religion, bes Glaubens, ber Ethif und ber Moral. Beibe Inftitutionen, Rirche und Staat. herrichen in ber Schule und burch bie Schule. Die prachtiafte Alluftration neuesten Datums liefert uns bieran ja ber munberbar intereffante Rafus aus ber Stadt bes heiligen Rodes, wo fich nun Rlerifei und Staatsgewalt im Ringtampf meffen, um ju geigen, baß fie beibe, Rirche imb Staat. in Dingen ber Schule fich als - - fcblechte Babagogen ermeifen. Schlaubeit ift alles andere eher als Babrheit! Behe bem Lehrer - fei er Briefter ober Schulmeifter mehe bem Lehrer, ber anberes lehren wollte, als mas ber Rirche und bem Staat genehm ift! Bebe, breimal mebe bem Lehrer einer Bolfsichule, ber es beute magen follte, bei ber ihm aufgenötigten Behandlung ber mofgifchen Belticopfungelebre por feinen Schülern an erflaren:

"Seht, liebe Schüler, das ift hier im Schulbuch wohl fo ergählt, wie es in der Bibel fieht; aber in Wirtlichfeit ging es anders zu. Der erste Weufch war tein vollkommenes Wesen, sondern noch zu der Erilen ein Tier und bloß ein Teil Menfch. Und ber Gunbenfall im Barabies mar gar fein Gunbenfall, und eine Erbfunde im Ginne bes Apfelbiffes gibt es gar nicht, mohl aber ein großes Erbftud von Tierheit, bas und allen noch antlebt infolge ber Bererbung von unferen früheren Borfahren ber, Die einftmals noch gang Tier maren. Bir tamen von unten berauf, nicht von oben berab; wir ftammen unleugbar aus ber Tierwelt, und wir merben erft langfam, langfam jum Menfchen; jum vollkommenen Menichen muffen wir uns erft noch entmideln. In Birflichfeit gab es gar fein Barabies in mofaischem Sinne: ein wirkliches Barabies wird unfere Erbe erft bann fein, wenn ber Menich ein vollkommener Menich in allen Dingen fein und baber alles Tierische abgeftreift ober verebelt haben wirb. Die Menfchwerbung war und ift heute noch ein langfames Entwickeln. Entwicklung, fortichreitende Entwidlung vom Beniquollfommenen gum Bolltommeneren, vom Guten jum Befferen, vom Riebrigen und Gemeinen jum Soberen und Edleren - Entwicklung führt binauf, nicht binab, wie bie Gunbenfallgeschichte ber Bibel lehrt, hinauf aus ber Tiefe ber Tierheit gur fonnigen Bobe mabrer Menfchlichkeit. - Seht, liebe Schüler, Die Wirflichfeit lebrt genau bas Gegenteil von bem, mas Mofes lebrt. Aufwärts geht ber Menschheit Bang, nicht abwarts!"

Am nächsten Tage, nachdem der Lehrer solches gelehrt, würde er aus dem Schulhaus herausgejagt und dem Hunger und der Verbrie und dem Spott denberden ausgeliesert sein. — Kann es größere Ungerechtigkeit geben? Waxum ift solche Ungebeuerlichteit heute noch möglich, nachdem seit breifig, vierzig Jahren doch die Afflammungslehre an hunderttausend Tatsachen wissenschaftlich beweisen ist? — Die Antwort gleicht einer blutigen Antlage: weil der Staat wweierlei, Nachtseiten! sehen läßer: unten den Fretum Woss als Wahrheiten! sehen läßer: unten den Fretum Woss als Wahrheite, deen aber in den Schulen und Wertstätten der Wissenschaft der Wahrheit des Naturs und Welfsgeschens.

Das wird nun anders kommen. Denn es kracht in allen Figen des Gebäudes göttlicher Offenbarungen. Und es sig gut, daß der deutsche Kaiser sich auch einmal um dieses Krachen bekümmert, sonst würde sich der ganze Hosstand und die ganze monarchische Bureaukratie auch nicht um das Krachen bekümmern, und der Zwiespalt zwischen den und nuten müßte immer färker zum Klassen kommen, was fürnach in unserer beweaten Zeit nicht gerade notwendig ist.

Nun hat innerhald Jahresfrist zweimal ein "Schriftgelehrter" und Alltertumssoricher zu Berlin ganz össenlicher "Abech um Siele" gesprochen und do darauf singerwiesen,
daß es mit der Zuspiraation der alttestamentlichen Schriften
nicht weit her sei, daß vielmehr die neueren Ergebuisse ein
Myviologie, die Ausgrabungen altbabylonischer steinerner
Schriftstüde und die Keilschriftbotumente aus Alfyrien und
Agapten in höchstem Grade geeignet seien, den Glauben
mirgenweckse der die kententlichte Gottesossenbarung
auszuwischen, solcherart, daß wir dentlich das natürliche
Derfommen der sogenannten heitigen Schriften aus ganz
amderen Luellen ertennen tönnen. Aus beidenischen Ausschen
und Lehren sind allmählich monotheistische Idea
wie dicht etwa vom Sinai, sondern von Mesopotamien
stammen.

Wie viele Millionen Kinder jadischer und hisfilicher Konlessionen haben mit freudeglänzenden Augen die Geschäckte
vom Neimen Mose im Binsenkörblein in ihren naiven
Glaubensschah aufgenommen! Nun kommt der Alfyviologe
und zeigt unt, daß diese allerliebste heilige Geschichte vohl
nur aus dem Legendenschafd er alten Babylonier entnommen ist: Sargon I., nachmals babylonischer Sperscher,
war kaum geboren, so übergad ihn seine Mutter, die das
Kind in ein Sinsenkörblein legte, dem Wellen des Euphyrat.
Ta trieb es hinunter, die das Kind von einem Wasserträger herauszeholt und zu einem wackeren Gärtner herangegogen word. In biesen Gärtner verliebt sich die Königs-

tochter, und bie zweie werben eins; er warb gum Ronig über bie Menfchen erhoben. Das ift bie Geschichte vom Dofesfind im Binfenforblein mit etlichen namenvertauschungen und anderen fleinen poetischen Freiheiten; fie ift aber minbeftens eintaufend, vielleicht zweitaufend Jahre alter als ber beilige Mann Gottes in ben mofgischen Buchern, Und aus bem heibnischen Rinive ftammt auch bie mofaische Sintflutjage. Gine Steintafel - etwa 500 bis 600 Sabre alter benn Mofes - eine Steintafel aus ber Bibliothet bes Sarbanapal ju Rinive belehrt uns, woraus Mofes geschopft, als er bie Sintflut bramatifierte. Freilich bieg ber affgrifche Archeumann nicht Roah, fonbern Rifuthros: beibe find aber ohne Zweifel biefelbe Berfon, wie auch bie Bogel gang biefelben gewesen, welche von ber Arche versuchemeife ausaefenbet murben, um über ben Stand bes großen Baffers Runde gut holen, wennigleich im einen Fall von Schwalben und Raben, im anderen Fall vom Raben und etlichen Tauben bie Rebe ift. Und nun erscheint auch bie vielangefochtene und von ber naturmiffenschaft lanaft miberlegte, taufenbmal miberlegte Beltichopfungslehre Mofis nur als Bariante, als Aberarbeitung eines babylonischen Epos, bas urfprünglich fogar noch reicher an poetischen Schönheiten mar, als wie es uns im erften Rapitel bes erften Buches Mofis aufgetischt wurde, um burch brei Sahrtaufende hindurch als fteinerner Semmnisblod ben fortichreitenben Ibeen im Bege ju liegen bis auf ben heutigen Tag.

Hat nicht die durch Darwin zum Leben erweckte Abftammungslehre, die heute fein ehrlicher, wahrheitstapfrere Mensch mehr zu leugnen wagt, hat nicht die Darwinsche Abstammungslehre als mächtighten Gegner erst Woses überwinden müssen? Woses galt in Ansehung der Weltschöpfinungsgeschichte als einziger autoriserter überzeser götzt icher, das heißt unantastbarer Offenbarung. Vun erschren wir, daß er selbst aus einem älteren beidnischen Sagenstreis ichopfte! Das babnlonische Epos lagt bas erfte Menschenpaar aus einer Difchung irbischen Tones und gottlichen Blutes entfteben. Mofes aber lagt bie Eva aus einer Rippe Abams bervorgeben, und bamit war bas Schicffal bes Beibes in Unfehung feiner Burbe und feines Bertes fur mehr als breitaufend Jahre befiegelt. Wenn bas jubifche Beib und bas driftliche und bas mobammebanische Beib in unferen Tagen biefest faulen Raubers endlich gewahr merben, fo merben fie Dofe fchlechten Danf miffen. Denn bie Babnlonier achteten bas Beib viel höher als bie Siraeliten und Chriften und Mohammebaner: Die Beiben Defopotamiens glaubten, baß eine Ronigin nicht minber wie ihr Gemahl ju göttlicher Burbe erhoben merben fonne; bie ABraeliten aber ließen fein Beib jemals ins Allerbeiliafte ihres Tempels treten, und chriftliche Theologen ftritten fich lange Beit allen Ernftes über Die Frage, ob bas Beib eine unfterbliche Seele habe, Die boch per se jedem Manne que fomme.

Mus bem heibnischen Desopotamien tam auch die poetische Geftalt bes Teufels ober Satans, für bie wir eigentlich noch viel bantbarer fein follten als für aubere "bobere" Begriffe, melde aus Mefopotamien ftammen. Bon borther ftammt wohl auch bie Legenbe vom Ritter Ganft Geora, bem tapferen Drachentoter, ferner bie Sage von ber Boshaftigfeit ber Schlange, und bie große Mare vom Gunbenfall burch Apfelbiß. Brofeffor Delitich war fo freundlich, fchon im erften feiner zwei Bortrage über Babel und Bibel ein autes Bilb vom Gundenfall babylonischer Berfion vorauzeigen. Der Siegelanlinder, auf bem biefes Gunbenfallbild fo naiv gur Darftellung gebracht murbe, ift unter Brübern hundert Millionen wert; benn taufend Millionen Menfchen werben burch biefen Siegelanlinder füuftiabin bavor behütet werben, an bie gottliche Gingebung ber mofaischen Gunbenfallgeschichte ju glauben. "Langes Leben fei bir befchieben!" herrlicher Giegelanlinder - fo moaeft bu auf babylonische Art gegrüßt sein im Abendland - von Juben, Chriften und Beiben!

Und was alles fam weiterhin noch aus Babylon und Minive heruber in ben Sagenfreis tanaanitiicher Landschaften? - Dehr als mahrscheinlich auch ber Glaube an eine Unterwelt, bas Reich ber Abgeschiebenen, ber Glaube an bas "Land ohne Beimfehr", bas eine Belt voller Staub und Afche und Trodenheit, bas Land ber ewig Dürftenben, ba es ohne Baffer ift. Cbenfo bie Bariante bagu: ber Glaube an ben Ort ber gang Frommen, beuen im Scheol (im Lande ber Abgeichiebenen) flares Baffer jun Trunfe gereicht wird: Bolle und himmel, Fegefeuer und himmlifches Barabies find bemnach nur translozierte Babulonismen. Auch Diefe follen als Sterbende gegrußt fein, gefommen aus Defovotamien! Und gegrußt bie babylonische Legende von Engeln und Schukengeln, von Cherubim und Geraphim! Und gegrußt ber babylonifche Mythos von ber Beiligfeit ber Dreijahl und ber heiligen Gieben! Ift benn ber jubifche Cabbat weniger mert, wenn er aus bem beibnifchen Babplon fommt anftatt vom Singi? Und wenn ber Baffus aus bem Aronfchen Gegensfpruch: "Der Berr hebe fein Untlig über bich und gebe bir Frieden!" nachweisbar ebenfalls aus Babplon ftammt - - ift benn biefer Friedenswunsch und Friedensgruß minder ichon, als wenn er authentisch bem Bruber Mofis maeichrieben bliebe? Und gegrunt fei ber Rame Hammurabi,\* als bem großen Mongrchen ber norbiemitischen Stämme zu eigen, welcher um 2250 por Chrifto, alfo 800 bis 900 Nahre por Mofe, eine Gefetesfammlung pon 282 Baraaraphen veranftaltete, bie viel wertvoller für unfere Erfenntnis ber menichlichen Rulturentwicklung fein wirb. als alle übrigen Gefekesfammlungen ber Belt aufammengenommen, die mofgischen inbegriffen! Auch die Rauch-

<sup>\*</sup> Inhaltlich und lautlich fich bedend mit Rehabeam. Bergl. Deligich, Babel und Bibel, ein Rüdblid und Ausblid, 1904.

und Fenersaule, die einst — nach der Sage Jöraels — das "miserwählte Vollt" auf seiner Wandernung durch das Rote Weer und durch die Wisse begleitet haben soll, — sie sei und gegrüßt als Sagenmutter aus dem fernen Osten! Gewinnen wir da nicht einen neuen Einblich in die erstaumtige Gestaltungskraft orientalischer Dichtunst jener, die wir disher — nach den Intentionen der altessamentlichen Schriften — nur verabscheuen gesent haben! Und einblich in die hohe Kultur eines uralten Volles in Wespotamien, von dem die Videl nur Vhickenliches zu berichten weiß, indes sie selbst — bie Videl — wohl das Wertvollste ihres Gedantenlichages gerade aus dieser von ihr selbst verleundeten Luelle aeschöder bat?

Rommen wir in Unsehung biefer Dinge nicht von felbft auch da auf die Umwertung der Werte? Mofes prätendiert. in Amiegefprachen bireft mit Gott verfehrt gu haben. Da war er feineswegs ber erfte, welcher zu folch hohen Aubienzen gelangte: die Bewohner Mesopotamiens erzählten von Awiegefprächen gwifchen Göttern und Meuschen lange, bevor Brael aus Abrahams Samen erwuchs und groß ward vor bem Berrn. Der gange Bauber bes Glaubens, es fei bas Bolt Brael bas erfte gemefen, melches einen Gott lehrte anftatt vieler Gotter, bat burch bie affpriologischen Forichungen und burch bie Entrifferung ber Reilschriften ein fo gewaltiges Loch befommen, bag heute fein Unterrichteter mehr an bie Aberlieferung glauben fann, wonach Sahve (Jehova) fich bem Stamme Jarael immebiaterweife als feinem einzigen, außerlefenen Bolte geoffenbart habe; benn ber Jahveglaube ift alter als irgend ein Buch bes Alten Teftaments.

Das sei nun nichts Neues, sagen hämisch die unfreundlichen Gegner von Delissich. Wir wollen darüber nicht lange rechten, was da in den beiden "Babel-Bibel". Borträgen von Prosesso de in den der weniger neu sei; denn daran liegt fürwahr sehr wenig. Es gibt ja auch noch andere

Gegner biefer neuen Babel-Bibel-Auffaffung, Begner ftreng orthobor-jubifcher Observang, Die nicht imftande find, ber neuen Ibee ju folgen, weil fie - einem metaphpfifchen Beburfnis folgend - an bem alten Glauben fefthalten. bağ bas Bolf Jerael von ber gottlichen Borfehung tatfächlich außerlesen wurde, um den Monotheismus als Erstes pon allen Bolfern in Die Gebantenwelt ber Menichheit gu fegen. Prioritätsfragen haben für viele fein großes Intereffe, menn barüber ber Kern ber Sache in ben Sinterarund gebrangt wirb. Für uns andere, bie wir auf bie Gitelfeit ber Menichen und ber Bolter wenig achthaben, fur uns andere ift bas bie Sauptfache, bag bas Gute über bas weniger Bute am Enbe boch ben Gieg bavontragt, und bağ bie Babrbeit zu ihrem Rechte gelangt, gleichgültig, von welcher Geite biefe Bahrheit tomme, und gleichgultig, auf welcher Seite ber fterbenbe grrtum aufs Rerbholg notiert wirb. Ren aber ift die Tatfache - und bas wollen wir bem guten Brofeffor Delitich boch anschlagen - neu ift bie Tatfache, bag ein beutscher Gelehrter es magen mochte, in Anwesenheit seines Raifers, beffen orthobore Beltanschauung boch notorisch war, biese hochwichtige Frage über aöttliche Offenbarung und Inspiration vor aller Welt zur Distuffion ju bringen und mit feiner tiefinnerften überzeugung und freien Auffassung nicht hinter bem Berge zu halten, obichon biefer Belehrte miffen mußte, bag er gerabe beim Raifer auf Biberftand ftogen murbe. Und neu ift weiterhin bie Tatfache, bag biefe öffentlichen Bortrage über hiftorische Entbedungen fo machtig auf bie oberfte Berfon im Deutschen Reiche einwirften, wie wir es eben fürglich erlebt haben.

Der Professon hat gesprochen und au authentischen Schriftund Bildplidden gezeigt, in welcher himmelsgegend die Urquellen der sogenannten Gottesossenderungen tatsächlich gelegen haben. Und der Raiser hat gelauscht und als Laie ein ebenso lebhastes Interesse an der neuen Bibestritit betundet, wie es hunderttaussenbe seiner arbeitenden Unter-

Etwa funf Bochen nach bem zweiten Bortrag von Brofeffor Delitich hat ber Raifer feine bergeitige Stellung gur Frage "Babel und Bibel" in einem Briefe an ben Abmiral Sollmann fundgegeben. Man barf wohl annehmen, bag Raifer Bilhelm II., welcher feinerzeit in ber Sofatmofphare Stodericher Obfervang aufgewachsen ift, über bie brennenb geworbene Frage "Babel ober Bibel?" viel nachgebacht und ben Beg reiflich überlegt hat, ben er in feiner Antwort einschlug, als er - am 15. Februar - feinen religiöfen Brief an Sollmann fchrieb. Diefer Brief fand mit ber Bewilliaung bes Autors feinen Beg in Die Breffe und bat in allen Ländern chriftlicher Rultur mehr ober weniger Auffeben erregt, weniger in ben Rreifen ber aufgeflarten, freibentenben Gebilbeten, als in ben Reihen ber Gläubigen alter und neuer Observang. Er barf also als befannt vorausgefest werben. Der Raiferbrief erlebte auch reichliche Rommentare und Beurteilungen buntfarbigften Charafters, vom obffurften Ultraviolett bes Speftrums an burch alle Regenbogenfarben, burch Blau, Grun, Gelb und Rot bis hinüber jum taum fichtbaren Ultrarot, unter beffen Ginwirfung nur noch einige wenige Organismen zu leben und zu affimilieren permögen.

Das Bolf unferer Rulturmelt befteht in Unfehung ber religiofen Dinge aus mefentlich verschiebenen Schichten: Die beiben Extreme nennen fich felbft Glaubige und Unglaubige ober Orthodore und Freigeifter. Zwifchen beiden Ertremen gibt es Abftufungen aller benfbaren Grabe: Reformer, Rationaliften, Deiften und Atheiften, Bofitiviften und Manoftiter, allerlei Bolt manniafaltigen Biffens und mannigfaltigen Glaubens, allerlei Geftierer und Gemeinschaftler, beren Gebantengange in Dingen ber Religion ebenfofebr nach allen Richtimgen bivergieren wie bie Strahlen irgenb eines leuchtenben Rorpers. Alle find mehr ober weniger barin einig, baß fie mit biefer Belt, in ber es fo eigenartig rumort, nicht gang zufrieden find. Tatfache ift ja auch, baß wir in eine Beit ber Garung und Umwertung ber Werte hineingeraten und baber fast alle unruhig geworben find. Diefe Unruhe manifestiert fich in allen Regionen bes Gefellschaftstörpers, oben wie unten: Die religiöse Frage ift für niemand eine abgetane Sache, am allerwenigften für Die ber Rirche fich mehr und mehr abwendende Arbeiterflaffe, fo febr fie fich's Bort haben wollte. Ber bas beameifelt. ber werfe nur einen Blid in Die Frequengftatiftit ber Arbeiterbibliotheten einerfeits und ber religiöfen Geftiererverfammlungen andererfeits: balb wird er belehrt fein und erkennen, bağ mir gang mohl mit ben ftarren Glaubensfaten ber verschiedenen Ronfessionen eines Tages in ber Sauptfache fertig fein werben, niemals aber fertig werben fonnen mit bem, was man - richtig verftanden - religiöses Empfinden nennen muß. Es fcheint tatfachlich fo, als tonne fich ber bentenbe Menich mit bem bloß miffenschaftlichen Ertennen nicht völlig gufrieben geben; fein Beift ift ein Rimmerfatt geworben, ber weber raumlich noch zeitlich fich Schranten gefallen läßt, fonbern über bas mirtlich Erreichbare und Ertennbare hinausftrebt in bie nebligen Rosmosfernen bes Träumens ohne Enbe. Solches Drangen befundet fich allerorten, mo bentenbe Menichen über bas Befen und ben

Bert bes Dafeins fpintifieren. Go ftehen wir beute in einer wunderlichen, nicht fehr behaglichen Abergangszeit vom abfterbenden Alten zu einem gang Neuen. Das Alte gerfällt wirflich, und vieles, vieles, Beiliggeachtetes und Liebgeworbenes, ftirbt unrettbar babin; aus feinen Berfegungsprodutten, Die jum Teil ftart nach geschmähtem Teer riechen, erheben fich allmählich ober ploklich neue Gestalten. neue Begriffe, neue Berte voll fchoner fonniger Farben, abnlich wie aus bem Teer bie Goldtone ber Unilingruppe. Der Raifer empfand wohl gang richtig biefe Sachlage, als er ben Gat nieberfchrieb, wonach es einem gewaltigen Benie erlaubt fein burfte, die Jundamente bisherigen Glaubens in einer (großen) Tat ju erschüttern. Benn ein Befferes gefest werben fann, fo mag alfo bas Alte verschwinden! Das geschieht heute, und es wird auch in Bufunft geschehen. Alles Lebensfähige entwidelt fich, muß fich entwideln; bas ift bie unerschütterliche Forberung ber Raturgefete.

Brofeffor Delitich verneint bie gottliche Offenbarung, wohl auch bie extreme Auffaffung ber Gottnatur Chrifti. Er fpricht hier im Ginne ber übergroßen Mehrheit unferer Foricher und miffenschaftlich Gebildeten. Much Delitich ward in orthodorem Milieu geboren und auferzogen; fein Bater war ein rechtgläubiger Pfarrer, ber es nicht verhüten tonnte, bag fein Sohn in ber Betätigung bes Wiffenschafters alle ftarren Dogmen über Bord werfen mußte. Ahnlich nur in wenig mobifigierter Beife - erging es bem Raifer, ber als Mann von höchfter Stellung auch reichlich mit Fragen höchfter Bebeutung ju tun hat, und folgerichtig auch mit ben brennenben Beitfragen ber Rirche und ber Schule in Rontaft gerat; ift er boch ber Summus episcopus ber preußischen Landestirche. Dag ber Raifer wirklich "tein Bhilifter" ift, wie ber Reichstangler Bulow mit Bergnugen erwedenber Offenheit im Barlament bezeugte, bas erhellt auch aus feinem Religionsbrief, mo ber Berfaffer fich als Freund ber freien Forschung und als Freund ber fort-

Uns anbere ftort nicht, baß ber Raifer an feinem einzigen Gott fefthalt: es find boch nicht mehr brei ober gar vier Götter, für welche er Raum in feinem Innern fanbe, fonbern es ift nur noch ein einziges höchftes Befen, bas ben Inhalt feines Monotheismus ausmacht. Dabei ift er aber - wie es einem hochgebilbeten Menfchen gutommt - bulbfam: allerlei Menichen, Beiben, Juben und Chriften, Mofes und Abraham, Somer und Goethe, Luther und Rant, Denfer fomobl als Berricher ber Belt: alle fonnen als Berfgenge "aöttlicher Offenbarung" benutt werben. Und bas Alte Teftament erscheint bem Raifer nicht mehr als einzige Form, unter welcher ber Monotheismus zu lehren fei. Diefe alte Form "wird unter ber Forschung und ben Inschriften und Grabungen fich entschieben wefentlich andern" - fo fchreibt ber Raifer eigenhandig. Der Raifer ftellt fich alfo unameibeutig auch auf ben Boben bes Entwicklungsgefetes. Das ift nicht mehr ber Beift bes apobiftischen Berneinens aller Neuerungen, nicht mehr ber Beift ber Feinbichaft gegen Abanberungen, Berbefferungen, Reformen, Ummaljungen umb Sekung neuer Berte, wie ber Beift ftarren Rirchenund Glaubenswesens uns seit vielen langen Jahrhunderten seindlich gegenübergestanden hat.

Es tut hier menia jur Sache, wie die Frage über "gott» liche Offenbarung" gurgeit beantwortet wird, ob man mit bem Raifer die Entwicklung fich unter der Regulation einer periodisch eingreifenden göttlichen Offenbarung ober aber biefe Entwicklung als ein rein natürliches Beschehen betrachtet. Wir anderen, die wir über "Gott" und "gottliche Offenbarung" gang abweichenbe Anfichten haben, Die bem bergeitigen Glauben bes Raifers entgegengefest find, wir anderen, die wir über Theismus und Monotheismus gang anders benfen als ber Raifer und pollende allen Glauben an die Echtheit ber alttestamentlichen meffianischen Beisfagungen längst verloren haben: wir anderen fonnen febr wohl verfteben, bag ber Raiferbrief nicht anders lauten tonute, als wie er eben jest lautet. Dag aber ber bibelgläubige Raifer gegenüber ber wiffenschaftlichen Kritit gang bebeutenbe Rongeffionen macht, bas fagt und in Diefem Spezialfall in fehr braftifcher Beife, bag bie Macht ber Tatfachen ftarfer ift als irgendwelcher Glaube. Und bag ber Raifer fich fo frei und ohne Rudhalt zu jenen bedeutenben Rongeffionen auch por aller Welt befeint: bas muffen mir ihm boch hoch anschlagen. Es ift benn boch von gang anderer Bebeutung, wenn ber Summus episcopus ber preußischen Lanbestirche, menn ber Raifer öffentlich zugefteht, bag bas Alte Teftament eine große Angahl von Abschnitten enthält, welche rein menschlich historischer Ratur find und nicht "Gottes geoffenbartes Bort", als wenn bies felbe Bort aus ber Feber eines David Strauf, eines Ernft Renan ober eines freibentenben Forfchers irgenbwelchen namens aur Offentlichfeit gelangt. Denn wenn alle aufgeflarten Theologen bes gangen Reiches zusammenfteben und verlangen wurden, daß die Bibel und die fur die Bolfefchulen beftimmten biblifchen Geschichten einer grundlichen Revision und ebenfolchem Ausiatungsprozen unterzogen werden, fo

würde an dem Machtwort Luthers: "Das Wort, sie sollen lassen sich in. Auch die gute Wille ersolglos bleiben, soden die gute Wille ersolglos bleiben, soden ber Kaiser erstänte: "Kein Zota soll entsprut werden!" Das ist ja das öffentliche Geheimnis und — wenn man will: der Zauber der Monarchie, daß einer, ein einziger alleim mehr Nacht und wehr Kraft besitzt dem Hundertlaussende seiner Mitmenschen, wenn es gilt, in Dingen der Weltanschauung Wandel zu schaffen oder Stabilität zu santtionieren. Pun hat der Kaiser sich sollen zur Resorm und zur Weiterentwicklung der Kelizion bekannt. Das gemägt einstweisen.

Und nun werden in weiten Kanden und Gauen des deutlichen Volles Taufende von Vollssschullehrern aufatmen und neue Karft gewinnen zu gedehschiedem Schaffen am Geist der beutlichen Jugend, und das wird impulfiv hinüberwirten, auch über die Greuzen Deutschlands hinvog, auch in das Boltsschulwesen benachbarter Staaten. Wieviel Taufendb bieser Jugendbehrer sind einzig im lehten Jahrhundert der Despotie des Kirchenglaubens jum Opfer gefallen! Und wie viele der wackersen Betweich Taufendbehret wiele der wackersen Bestignation des Schaoen im Küsterstittel. Sie mögen nun aufwachen aus dem dumpfen Britten darüber, daß die Schule ewig dazu verdammt zu sein siehen, unter dem Zepter einer starrbleibenden Kirche ihr elendes Vassein zu fristen.

Die Dinge mussen naturlich ihre weitere Entwicklung gehen. Denn wer in den Dingen der Erkenutnis einmal I sagen gelernt hat, der schreitet ersahrungsgemäß auch zum B, umd er lernt solgerichtig auch C sagen und D usw.; so will es die Logist, das heißt die Macht der vernünstigen Denksgeleje, die ja nur einen natürlichen Messe der Beseige im Weltgesschepen darstellen. An einer Vorstrüge (zu Ohr) in der Proving Hannover steht die Inskrift zu lesen: "Frei ist der Geiste und dosse Zwang der Glaube." Bisher sieße weitherum in protestantischen Ländern und heißt es allerwärts heute noch in den katholischen Ricchen und bei

"Rentrum" ber Barlamente und in ben Spnagogen bes orthoboren Subentums: "Gefnechtet fei ber Beift und voller Amana ber Glaube!" Das wird nun anders merben, als wie es mar: Sat ber beutsche Raifer, bem auch feine Geaner freudigen Arbeitseifer und auten Billen zur richtigen Erfenntnis und zu gebeiblichen Taten zuerfennen muffen, trokbem auch ihm nicht alles gelingt - hat ber beutsche Raifer por allem Bolle gezeigt, baf es einem bentenben Meufchen febr mobl anfteht, fich über bie michtiaften Fragen unferes Beifteslebens von ber miffenschaftlichen Forschung belehren gu laffen: fo ift bie Babn gur felbfteigenen geiftigen Beiterentwicklung auch allen feinen Untertanen logischermeise freigemacht. Die Bahrheit fennen zu lernen, bas ift nicht mehr blok ein Borrecht ber Bochiten in ber menschlichen Gefellfchaft; bie Bahrheit ift für alle, für bas Bolf gerabe gut genug, wie fie auch fur ben Sochften über bem Bolfe noch bas Allerhöchfte fein foll.

Es ift nicht mehr moalich, ben Strom ber miffeuschaftlichen Bahrheiten einzubammen auf bie Domane ber ftaatlich unterhaltenen miffenschaftlichen Inftitutionen. feit hundert Rahren haben alle miffenschaftlichen Disziplinen - nach bem Borgang ber Naturmiffenschaften - gelernt, auch in ben Rreis bes lebhaften Bolfsintereffes binausautreten. Die erften Biffenschafter, welche es - por menigen Nabraebnten - maaten, aus ihrem Bunftfreis gelegentlich binauszugeben, um auch bem Laienvolf Licht zu bringen in neuen Erfenntniffen bes tatfächlichen Naturgeschebens, murben ig freilich pon ben Rünftigen ber Wiffenschaft zumeift mit Achfelauden und Raferumpfen verhöhnt ober "mitleibia" au Tobe gefchwiegen. Aber allmäblich - von Sumbolbt und Lnell an burch Rarl Boat, Rogmagler, Schleiben, David Strauf und andere bis hinauf ju Darmin und Spencer, Stuart Mill, Belmbolk, Ernft Badel, Carus Sterne, Burlen und anderen vollzog fich ein ganglicher Umschwung: bie Afabemiter von Beruf, Die Forfcher und Reifenben, Die Belehrtessen unter den Fachgelehrten sernten es als Ehre und Genugtung ansehen, wenn man sie einlud, mit gemeinwersämlicher Rede in Wort und Schrift vor das Volf zu treten und dort sich Freunde in größerer Jahl zu gewinnen ihr Wissperiger. Und nun sind wir – sahl ist gescher der Jahl ist gesagt: "Gott sei Dant!" — nun sind voir heute glüstlich so weit, daß jeder Bürger, der sesen und benken gelernt hat, imstande ist, den Pfaden wissenschaftlicher Forschung und gesehrter Diskussionen auf den Gebieten der Jauptragen zu solgen und als verstehender Juschauer direkt an der Debatte über die großen Zeitfragen teils zunehmen.

Die Wiffenschaft - fei fie ein inbuttiv experimentierenbes Forschen, fei fie Kritit, Ausgrabung, Auslegung ober reine Debuttion - bie Wiffenschaft arbeitet heute fogufagen auf bem geiftigen Forum ber Rulturvoller, vor aller Augen, por ben Mündigen wie Unmundigen, por ben Freien wie ben Unfreien, vor ben Berrichenben wie vor ben Beberrichten, por ben Geniegenben wie por ben ichmer bebrangt Arbeis tenben. Mit anberen Borten: Die Biffenfchaft ift innerhalb ber letten hunbert Sahre bemofratifiert worben. Und bas läßt fich nicht mehr anbern; benn bie Menschheit unserer Tage ift immer noch, trot aller Schabigungen, ju gefund und ju entwicklungsfähig, als baß fie eine rudichreitenbe Entwidlung auf bie Dauer fich gefallen ließe. Der lefenbe und bentenbe Staatsburger wird fich alfo auch in Butunft, und gwar immer mehr ben Borgangen ber Distuffionen auf miffenschaftlichen und religiöfen Dingen jumenben. Da ift nun einmal auf breitefter Grundlage ein neues Leben ermacht, und es ift ein neues Rulturmoment in ben Entwidlungsgang ber Nationen eingetreten, ein Moment, von bem die früheren Sahrhunderte noch feine Ahnung haben fonnten.

Das scheint aber Kaifer Wilhelm II. bei ber Abfaffung seines bebeutsamen Religionsbriefes ganglich überseben ju

haben; benn er außert bie Meinung, bag bas Laienvolf nicht reif und baber nicht berufen fein tonne, in bas Brogebere eines Beiftestampfes über weltliche und "abttliche" Fragen bineinzuseben, baf alfo bie Belehrten recht porfichtia ju Berfe geben und über bochwichtige Fragen unr hinter bem eifernen, feuerficheren Borbana afabemischer Gelahrtbeit bisfutieren follten. Tempi passati! - "Es ift bem portrefflichen Brofeffor in feinem Gifer ber Grundfat etwas entgangen" - fo fchreibt ber Raifer -, "baf es febr wichtig ift, genau ju unterscheiben gwischen bem, mas angemeffen ift, bem Orte, Bublifum ufm., und mas nicht. Mls Theologe von Rach tann er für feinen Rollegenfreis Thefen, Sprothefen und Theorien fomie Abergenaungen ausfprechen in Rachichriften, welche nicht angangig auszusprechen fein würden in einem populären Bortrag ober Buch." --Bas murbe ber Bauernphilosoph Ronrad Deubler, ber feinerzeit einige Sabre im Rerfer geschmachtet bat, weil er mit Beinrich Richoffe, David Strauf und vielen anderen Belehrten verfehrt und weil er Sumbolbts Schriften gelefen batte, mas murbe Deubler hierzu fagen? - .. Das Berbergen bat ein Enbe. Das Bolf wirb in alle Streitigfeiten bineinseben und für jebe Rritit fich bie Freiheit feines eigenen Urteils mabren. Man fann uns nichts mehr porenthalten." Ronrad Deubler ftarb 1884. Seither find aber Taufende feines Beiftes und Sunderttaufende feines Bahrheitsbranges erftanben in allerlei Bolf aller Nationen.

Wir sind am Ende unserer Betrachtung über "Vibel und Babel". Unschwer ergibt sich sir jeden Tenkenden die nahr Beziehung zur anderen Gegeniberstellung, zur längst ventilierten Frage: "Moss oder Darwin?" Für die Boltsschule sind biede Gegenüberstellungen eigentlich wesenzein. Sieglich und wissenschaftlichen Gebeit im Berlauf der letztere vierzig Jahre die natürliche Schöpfungsgeschichte über die mosaische Ergentlich des Wertschule der Westenschule der Westenschule der Westenschule der Westenschule der Verfachtung des Menschule for wird auch der Geist aus "Babel und Vible" über als

seine Wibersacher siegen muffen! Das ift schließlich nur eine Frage ber Zeit. Für jeben aber, der ein Menschenalter lang für die Wahrheit der Entwicklungslehre getämpft, gestritten und wohl auch ein reichlich Teil gelitten hat, muß der Schlager "Babel und Bibel" fröhlichen Klang bringen. Mögen darüber im heißen Streite hüben und brüben die Schwerter klirren: wir wissen, daß die Damaszenerklingen über die bronzenen Streitägte siegen werden!

Bum Schluffe feien noch einige Forberungen als naturliche Konflufionen formuliert: Beil bie miffenschaftlichen Bahrheiten nicht mehr nur ben Gelehrten und ben übrigen Bebilbeten ber oberen Rehntaufend juganglich find, fonbern heute und wohl in alle Bufunft auch ben Weg in ben Beifteshorizont bes Bolfes zu nehmen miffen: fo hat ber Staat bie Aufgabe, in all feinen Inftitutionen basjenige ju entfernen, mas jenen Bahrheiten ichnurftrads miberfpricht. Er foll fürberbin nicht mehr in instematischer Beise ben notorifchen Irrtum pflegen, indem er auf ben unteren Schulftufen bas Gegenteil pon bem lebren lant, mas auf ben Sochichulen als empirische Bahrheit gelehrt wird und in allen fachwiffenschaftlichen Lebrbüchern por aller Welt gebrudt porliegt. Das beißt mit anberen Worten: Mus allen ftaatlichen Bolfsschulen ift bas mofaische Marchen ber Beltschöpfung ein für allemal zu entfernen. Wenn wir bie "Beltichöpfung" in ber Boltsichule burchaus lehren wollen, fo geben wir biefe Lehre in einem ber miffenschaftlichen Erfenntnis abaquaten Sinn.

Weil die Kirche ersahrungsgemäß sich sträubt, in ihren religiofen Lehre und Schulbüchern und beim Religionsunterricht in der Staatsschule den notorischen Jertümern der heiligen Schrift aus dem Wege zu geben; weil die Kirche im Gegenteil stets sort bemüht ist, den wissenschaftlichen Wahrbeiten der natürlichen Schoplungsgeschichte in seinder Weise den Irrtum entgegenzustellen: so hat die Staatsschule seine andere Wahl, als der Kirche ihre Wittwirfung beim Schulunterricht zu entzieben. Wo dies zurzeit aus fonstitutionellen ober aus biplomatischen Geminden och nicht möglich ist, da hat die Dertleitung ber Staatsschule zum mindeften die Ausgabe, der Macht wissenschaftlicher Wahrebeit sobernd — nicht wie disher hemmend — zur Seite zu gehen.

Da ferner - wie ber Raifer am Schluffe feines Religionsbriefes gang richtig anerkenut — Religion niemals ein Ergebnis ber Biffenschaft, fonbern ein "Ausfluß bes Bergens" gemefen ift, fo folgt mit Notwendigfeit, bag religiofe Unfichten burchaus und im ureigentlichen Ginne bes Bortes Brivatfachen barftellen, an benen ber Staat feinerlei Amana üben und feinerlei Amana bulben barf. Im mobernen Staate foll jeber enblich nach feiner Saffon felia werben burfen, und es foll niemals ein Lehrer gemagregelt merben aus Gründen irgendwelcher religiöfer Unfichten. Der Staat fei ber Bort religiöfer Dulbfamfeit allen gegenüber: Chriften und Juben und Beiben! Er überlaffe ben Eltern und ben firchlichen Gemeinschaften allein bas Recht über bie religiöfe Erziehung ber Rinder. Dann wird Friede fein - auch in Trier! Un bie Stelle bes Religionsunterrichts ber ftagtlichen Bolfsschule bat ber Unterricht in Ethif zu treten, ber fich von allem Metaphyfifchen freihalt. Ber Metaphyfif treiben und folche lehren will, ber mag es zu feinem Brivatperanugen aukerhalb ber Schule tun. Die ftaatliche Schule fei also eine burchaus weltliche, eine vernüuftige Anftitution!

## Religion - Privatface!

Daß wir nicht Alles miffen tonnen, Das foll uns nicht bas berg verbrennen.

"Nun fag, wie haft bu's mit ber Religion?"

Mit diesen Worten leitet Goethe das Religionsgespräch ein, das zwischen Margarete und Faust stattgesunden, ehe sie in große Schuld fielen.

So war's bamals — zu best seligen Faust Zeiten: wenn unan von jemanbem wissen wollte, wie man in ernsten Dingen mit ihm bran sei, so ermittelte man seinen Standpuntt zur Religionskrage.

Und der Staat sest heute noch von jedem anständigen Bürger als selbsstverkändlich voraus, daß er und sie — der Bürger und die Bürgerin — "Meligion" habe. Dei Boltsgählungen wird nebenbei auch noch versucht, sahlenmäßig at sonstateren, daß noch sehr wie "Religion" vorhanden sei. Und für religiöse Zweete muß jeder Staatsbürger — im alten Erdeil Guropa — Ausnahmen bestätigen nur die Regel — Steuerbertöge leisten. Die gange bürgerliche Gesellschaft hat seit langen Zahrhunderten die süße Gewohnbeit, "Religion" zu haben, von Generation zu Generation fortaeerbt.

So wünichte es der Staat, so wollte es der christliche Staat, welcher in der stramm organisserten Kirche ein gehäticheltes und fast immer sehr gestiges Wertzeug benützt, gebie Ordnung im gesellichaftlichen Leben aufrecht zu halten,

In der Neuzeit, wo sich im Gesellschaftskörper durch die soziale Bewegung mächtige Umvandlungen vollzieben, in unserer Gegenwart, wo im Joeenkreis der Selbständig-Lenkenden tiesgründige Umwertungen stattfinden, in dieser vielbewegten, sehr zerfahrenen Welt ötonomischer und ethischer Mandlungen sehen wir große Eruchteile ber Bewälterung auch in religiösen Dingen neue Pfade wandeln. Biele erflären sich "religionslos", manche sogar als erflärte Feinde, als unverjöhnliche Gegner der "Religion". Tas haden wir zu beachten. Kür rufckfändig aestleiene, twisschoniervative Wentschen.

gilt das Attribut "fehr religiös" als selbstverständlich.

Im Gegensat bazu gilt sast burchweg ber vorwärtistreibende Sozialdemotrat als in religionsseinblicher Mensch, Latsächlich sind die bentenden unter den Sozialdemotraten emsglich bestiffen, idren gegnerischen Standbuurtt in Angenseichen, was man unter "Neligion" landaas landad verseht, unzweidentig und oft recht brastisch um martieren.

Und dennoch find gerade diejenigen, die am allerlebhaftesten gegen die "Religion" agitirern, die in scharfen und schäftlen Ausdricken über die "Religiösse" utreiten und mit sanatischem Eifer gegen "Kirche und Pfassere" bei jeden Gelegenheit zu Felde ziehen: die lebhastesten Beinde der "Religion" sind — genauer beschen — tiefresigiosse genachet zu haben, am Geruche stehen bei Religion gepachtet zu haben, am allerwenigsten Keligion besigen.

Das flingt parabog:

Die "Religiöfesten", die Frommsten haben am wenigften Religion; die "Religionsgegner" haben am meisten Religion.

Richts ift leichter, als bies zu beweisen.

Dazu ift in erfter Linie notwendig, zu untersuchen, was wir unter Religion zu verstehen haben.

Religion ift nicht Ronfeffion!

Diese beiben Begriffe werden heute noch weitherum miteinanber identisigiert, daß heißt man hält gemeiniglich heute noch dasit, daß der eifrige Ratholit, daß der orthodoge Lutheraner, der ebenso orthodoge Jude oder der gläubige Mohammedaner ohne weiteres "sehr viel Religion" habe.

Aber wer jeben Tag zur Meffe geht — beweift mir noch nicht, baß er Religion hat. Ber alle Bierteljahre zur Kom-

munion sich regelmäßig einsinder; wer feine Predigt schwängt, sondern mit der Pintklichkeit eines Präzissonschronometers die Sitrie kräuset und die Sände faltet und fromme Krichenlieder singt; wer sitreng im Rahmen kirchlicher Lehren und Vorschriften wandelt; wer ein wahren Eirchlicher Lehren und ich anstrengt, der deweist mit noch gar nicht, daß er ein religiöser Wensch ist.

Ein anderes ift "Religion"; ein anderes ift "Ronfeffion", Rirchentum, "Glaube".

Was die meisten für das Höchste seizen, das ist ein ganz Niedriges, ein Wesenloses, ein Schein, eine Schablone, ein Nichts, vor dem uns grauen kann.

23as ift benn Religion?

Die Theologen und manche Philosophen behaupten fühn, aber sehr unrichtig, daß Religion das Berhältnis des Menschen Wocht, mibernatürlichen Weltenschöpfer bedeute. Auch Bebel, "Die Frau und der Sozialismus", 25. Auflage, S. 401, ist ähnlicher Ansicht: "Die Religion umsacht die Beziehungen der Menschen zu übersinnlichen Weien."

Andere find ber Meinung, daß Religion einfach die Stellung bes Menschen zu bem ihm Unbekannten bebeute.

Wieder andere — und ich meine, daß biese anderen recht haben — wieder andere verstehen unter Religion daß Weistlinis, in welchem sich der verstehen Wensich mit Bewustssein zu den anderen Mensichen und zu allen Lebewesen und zur ganzen übrigen Natur sichtt, daß heißt wie er sich bewußt zur Minsenwelt stellt, wie er sich von Natur und Weltall bestimmen und im Denten und Handen leiten läßt.

Das einsache Wort "Religion" weift auf ein "Band" hin, ein Band zwischen bem Gebankenleben bes Menscheu und bem Natur- und Weltgeschehen.

Danach werden wir in allen benkenden Menschen Religion als wirklich Borhandenes annehmen müssen. Nur ein annormaler Mensch, ein Hydrocephal ober ein Mikrocephal, ober ein hirufranter Mensch wird nach dieser Auffassung unfähig sein, religiös zu empfinden und religiös zu benten.

Danach hat der Gottesbegriff mit der Religion nichts zu schaffen, und es ist durchaus salsch, wenn der Ausdruck "gottlos" als gleichbedeutend geseht wird mit religionslos.

Der Glaube an einen Gott ober an brei munberbar vereinte Gotter, ber Glaube an amangig, breifig, hundert ober taufend Götter ift fein Dagftab für bie Religion. Unfere Religion hat mit Gott in Gingahl ober in Debrgahl nichts ju schaffen. Es ift bis jest noch feinem Meuschen gelungen, bie Erifteng eines übernatürlichen Befens gu beweifen. Alle Berfuche, bas Dafein eines Gottes ober bie Grifteng breier Gotter einwandfrei ju beweifen, find bis heute geicheitert. Berabe biejenigen Biffenschaften, welche bagu in erfter Linie berufen fein mußten, bie Naturmiffenschaften, haben uns mehr und mehr von ber Unnahme eines Gottes ober mehrerer Botter entfernt. 3ch fann baber feine Begiehung gu überfinnlichen Befen ober ju Gottern haben, bie nur in ber menschlichen Borftellung folder eriftieren, welche verfaumt haben, Ratur- und Weltgeschehen als bas zu nehmen, was es ift: als bas Fliegen und Bermanbeln bes Birflich-Eriftierenden, des Emig-Seienden, bes Ungerftorbaren, bas feine Kraft als Ungerftorbares in fich felbst hat und fich orbnungsmäßig bewegt, weil es anders nicht tann. Menn ich aber zu überfinnlichen Wefen, Die für mich gar nicht eriftieren, feine Begiehungen haben tann, weil fein Gelehrter ber Belt, fein Philosoph und fein Naturfundiger mir folche Befen beweifen tann: fo bin ich noch teineswegs aller Religion bar, bin noch feineswegs religionslos. Denn mehr als Millionen andere bin ich mir ber Begiehungen bewußt, bie amischen meinem Ich und ber Augenwelt eriftieren und bie mich im Denten, Gublen, Empfinden, Bollen und Sanbeln beftimmen.

Der benkende Atheift — ich rebe nicht von jenen Richtbenkenden, welche mit ihrem Atheismus nur eitel flunkern, um 31 zeigen, wie sehr vorgeschritten modern sie sich entwicklt haben — der denkende Atheist wird ein viel religiöserer Mensch sein als jene vielen, vielen, sach allzwielen Gläubigen, die ihre Aniee wund rutschen und bei jedem Anlaß "Derr, Hert!" oder "Santa Marial" oder "gerechter Gott!" oder "Allah il Allah!" rusen.

Der Glaube macht nicht das Wesen der Religion aus. Und der Glaubenssatz, das Dogma ist nicht der Kern der Religion, sondern — genau das Gegenteil — der böse Wurm, welcher die Dentfrucht andocht und in ihr Juneres dringt und ihren schönsten — eben die Religion zerfrißt.

"Fort mit bem Glauben, fo tann die Religion leben!" — rief mein Lehrer Friedrich Theodor Bifcher, als er ber

graufigen Religiousfriege gebachte.

Die Kirche, die Synagoge und die Mosspee — sie sind Behältnisse das Glaubens! Santtuarien des Nichtwissens, Santtuarien für schöne und sür unschöne Träume, Santtuarien mit weit ausschweisenden Bermutungen, Santtuarien üppiger Hoffnungen! Freilich auch — für die Schwachen und Sebrecklischen, sit vie vom Schiefall Sefchlagenen: ein unerschöpslicher Quell beseiligender Trössungen und Berheißungen!

Darin liegt ber machtige Bauber bes Rirchen-, bes Syna-

gogen: und bes Mofcheenwefens.

Und mit diesem Zauber haben wir zu rechnen!
Solange als es Unwissende, solange es Krüppel und
Gebrechliche alter Art geben wird, solange die Schwachen
nicht alle sein werden: so lange wird es Glaubende geben,
bie in Ermangelung eines Bessern unch dem greisen, was sie in Vot und Glend, in Künnnernis und Anglt, in Jammer und halbwerzweisung noch aufrecht zu erhalten vermag: nach der Junion des Dogmas.

Aber für die Gefunden, für die Normalen, für die Starten, die Deuffäbigen, für die Ertennungsdurfligen, für die Freunde Der Wahrheit, für die Mutigen, welche Kraft und Gefundheit genug ihr eigen nennen, den Weg der gefunden Menichheitsentwicklung weiter zu gehen: für alle diese Glüdlichen ist der Glaubenssah ein Totes geworden, und an seine Stelle, auf dem Alkar ihres reichen Junenlebens, ist ein anderes getreten: das ewige Licht der Extenuthis, mehr oder weniger noch verhüllt, das hehre Bild der Wahrheit in den Geschehnissen der großen Nature und Weltlebens.

Diese da, die Gesenden und Starten, verehren nicht mehr anthropoide, menschenähnliche Stiter; sie datten sich and seinzige, was ewig bestehen tann, selbst wenn alle Götter sterben und droben am Firmament tausend Welten in Stücke gehen: an die Wahrheit, die ihre einzige Göttin sein und beiben wird, auch dann, wenn sie erst noch mangelhaft umrissen aus dem Schleter des Dassin herausschimmert.

hier sind die "Gottsucher"; benn wer die Wahrheit sucht und anbetet, ber sucht "Gott" — nicht um Troft zu suchen ober Bergeltung, sondern um der Freude des Erfennens willen und dem Drange der sortschreienden Entwirflung zu folgen. So werden sie alleseit Kioniere sein!

Das ift ber Rern ber Bufunftereligion.

Alle bisherigen "Religionen" waren nur Konfessionen, das heißt Lehrspistene und Betenntnisse von Cataleen as sägen, dogenen, welche von Zeitalter zu Zeitalter, von Wolf zu Bolf, von Generation zu Generation, von Menstag würden zu Bereation, von Mensch zu Werlich Index und Farbe wechselten. Zeber Glaubenstag ist der Ausdruck einer Wermutung oder eines Phantassiegebildes oder einer mehr oder weniger unmotivierten Forderung des Gemütes oder Gesichs, oder er ist die Zusammensassiung aus der Westenstag der Generation der Geschlichen des Gemütes der Geschlichen der Geschlichen des Gemütes des des Gemütes siehen des Gemütes des Gemütes siehen des Gemütes de

Glauben und Biffen sind unversöhnliche Gegenfate. Erft wo das Wiffen aufhört, kann der Glaube einfesen. Darum: je beschränkter das Biffen, desto größer der Glaube; je ausgedehnter, umfassender das Wissen, die Erkenntnis, desto enger begrengt ist die Domaine des Glaubens. Da — nirgend anderswo — liegt die Ursache der Feindsschaft zwischen Theologie und Naturwissenschaft.

Mls man ben Gefeken bes Matur- und Beltaeichebens gegenüber noch wie ein Rind por Ratfeln ftanb, ba feste man Götter in Dieje ichone Belt, Götter, welche all ben unverftandenen Bauber vollbrachten. Fur ben naiven, ben unmiffenben Menichen wimmelte bie Welt von Gottheiten höheren und niederen Ranges. Mit der wachsenden Naturerfenntnis munte aber ber gange Bofftaat bes Simmels und ber Solle mehr und mehr reduziert werben. Es fam bie Reit, ba es im Simmel und auf Erben nur noch für einen Gott Blat gab, und endlich tam bie Reuzeit, ba por bem Lichte ber fortichreitenben Erfenntnis auch biefer eine feinen Abschied erhielt - bei ben Gehenden, ben Dentenben und Wiffenden. Spinoga und feine Unbanger festen Belt und Gott als zweie untreunbar vereint in die Welt ber Ericheinungen, und beute find wir Zeugen jener Scheenmandlung, bei welcher alles Seiende - "Gott" und Belt, "Geift" und Materie, Energie und Subftang, alles, alles, mas lebt und webt, alles, alles, mas fich beweat, alles, alles, mas ift und mas mar und mas in alle Rufunft fein wird - nur als Modis fitation, nur als Wechselform, nur als Erscheinung eines Gingigen, Alleineriftierenben, einer Ur- ober Allfubstang gu benten, auf bas eine Gingige, bas Monon gurudauführen ift.

Das Erfennen der Natur- und Weltgeseth hat von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr und mehr die Domante des nativen Glaubens eingerengt, die für den Joricher tein Glaube mehr Naum sand, als jene Sehung der einen, allesumsassienden Ursubstanz, die alles in allem ist, ewig unvernichtbar: Welt-all und "Oothkeit" aucheich.

Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd himmelsglut. (Goethe im Faust.)

So ift es: Wir Menschen haben uns bestiffen, für unsere gebanklichen Begriffe auch Worte zu finden. War bas Wort

einmal da, so stellten sich auch ungewollt und unberusen tausenbertei Jrrtsimer ein. Sin jeder legte hernach dem Worte unter, was ihm beliebte oder was seinem Worstellungsvermögen entsprach.

Belche Ungahl von Sefatomben find ben beiben Borten "Gott" und "Götter" jum Opfer gefallen!

Kann es da noch wundernehmen, wenn viele Gebilbete unserer Zeit, wenn die tiefgründigsten Denker fast ein Grauen vor dem Worte "Gott" empsinden?

Müssen, wir nicht alle jene bemitleiben, die auf das Wort schwören, am Worte kleben bleiben, am Worte zappeln und uns andere mit ihren Worten behaften wollen?

Welche Stala von Koheit und Barbarei, von Unmenschildfeit und geistiger Beschränttigeit führt da hinauf von dort unten, aus der Zeit des Feilschsinus, da man angebeteten Holzstöhen lebendige Menschen – rotwangige Kinder, blühende Jünglinge und Jungfrauen, tapfere Athleten und gejunde Krieger opferte – dis hinauf zum Altmeister Goethe, ver uns lallenden Analphabeten die Junge löste und des Wortes Schwachheit in sarten Worten verdammte:

Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub' ihn? Wer empfinden Und sich unterwinden, Zu fagen: Ich glaub' ihn nicht?

Bon Stufe zu Stufe ein Aufftieg aus der Barbarei, höher hinauf und immer höher bis zur Meuschickfeit des Homo sapiens, des wissenden Meuschen, der nicht mehr ein Tier, sondern ein Mittler und lbergang ist zu jenem Gebelwesen, das nach uns kommen muß und kommen wird!

Die Geschichte bieses Aufstiegs aus ber Tierheit gur Menschlichkeit ift nichts anderes, als die Geschichte ber Jrrtumer alles Dogmenwesens. Und aus dieser Geschichte resultiert mit Naturnotwendigkeit als neues Adaptionsmoment das Postulat der religiösen Duidsamkeit, der Tokeang in Dingen des Glaubens, des Liebens und des Hossens, des Liebens und des Hossens, des Liebens und des Hossens, des Liebens des Glaubens und Tespotin des Bekenntnisses des einzelnen sien Gedauten sind Despotin des Bekenntnisses des einzelnen sein. Gedauten sind vollfrei; frei sei auch der Glaube in seiner Ofsendarung nach außen, frei sei das zum Worte geworden erligiöse Smpsinden des einzelnen, wie denn ja auch die Liebe und die Hossens des einzelnen frei sind von der Vlacht der Gesantseit!

Run liegt auf ber Sanb, bak vom Stanbounft bes bentenben Rulturmenichen aus bie Gekung einer Staatsreligion ein foloffaler Diffariff mar. Und bas unfinniafte Unbing, bas fich bei einigen Bolfern ber Alten Belt bis heute noch erhalten hat und wohl noch eine geraume Reit weiter erhalten wirb, ift bie Inftitution ber Staatsfirche, porgeblich bie Grundmauer bes religiofen Gebaubes. Der Staat bat aar feinen Glauben und feine Religion. ift eine Inftitution, welche nur über bie Rechte und Bflichten ber Burger gu machen und für eine vernünftige Ergiehung ber Jugend ju forgen hat. Der Staat tann nicht fagen: "ich glaube an Gott" ober "ich glaube nicht an Gott und glaube feinen Teufel", "ich glaube an eine Unfterblichkeit bes Einzelnen" ober aar - "ich glaube eine Auferstehung ber Leiber". Der Staat bat feine Geele, bochftens bat er ein taufmännisches Rechnungsvermögen, traft beffen er gefragig Steuern und Doppelfteuern au befretieren und Gelb aus ben Burgern zu preffen vermag. Der Staat ift weitberum in verschiebenen Erbteilen eine Inftitution, Die gumeift in Ungerechtigfeiten aller Arten fcwimmt und abfolut unfabig ift, über Dinge ber Religion und ber - Tugend Manitabe ber Bernunft und Gerechtigfeit angulegen.

Der Staat hat fein Recht, in Dinge bes Glaubens und in religiöse Begrifflichkeiten hineinzureden. Er foll seine Hand von diesen Dingen lassen! Er wird besser fahren, wenn er zugesteht, daß Religion wirklich im ureigentslichsten Sinne des Wortes Brivatsache des einzelnen ift.

Der einzelne hat seine Religion einzig nur für seine eigene Person. Jedes einzelnen Menschen religiöses Empfinden und Benten ift sein ureigenstes Sigentum, und es ist niemals identisch mit demjenigen eines anderen Menschen. Man kann wohl sogen: so viele Menschen, so viele Religionen, oder was dasselbe sein dürfte: so viele Menschen, so viele Beltanschaungen.

Rur Borniertheit und Bosheit, nur herrichsucht und damliche Gigenliebe, nur Brutalität und Gemeinheit tonnen wollen und verlangen, daß ich bente und glaube, hoffe und liebe, sehne und strebe wie andere benten und glauben, boffen und lieben, sehnen und streben.

Was sicht es jenen an, der an Gott und an alle Heiligen glaubt und in diesem Glauben selig zu sein vorgilt, wenn ich nicht an einen anthropoiden Gott und an teine Heiligen glaube und dabei doch seligen Hoffen, er soll mich verneinen lassen, was er bejahen will! Wenn ich sih seligen, was er bejahen will! Wenn ich sih seligen, went ich ihm seine Heiligen gönne, weil er in ihrem Namen glaubt selig zu sein: was kann er bei mit suchen wollen?

Was kann es mich ansechten, wenn mein Nachbar nicht nur einem Gott, sondern der Götter oder ührer zehn oder hundert glaubt? Gewiß ebensowenig, als wenn ich sehe, daß er — ein Mohammedaner — nebst Allah und seinem einzigen Propheten noch zwei, brei, fünf oder zehn oder hundert Weiber verehrt. Er — dieser sonderar Nachbar — kann und wird mir als Mensch, als wirtlicher Mensch und Weltbürger von chevalerester Deute und Handlungsart gerades lieb und wert sein wie der christliche Priester linker Hand, mein christgläubiger Nachbar, der die kriefter linker Hand, mein christgläubiger Nachbar, der die kriefter linker Hand, mein christgläubiger Nachbar, der die kriefte Linker Hand, mein christgläubiger Nachbar, der die kriefte Linker Hand, mein christader zoseph und taussend christliche Deilige verehrt, nebenbei aber ein braver Mensch, ein wirtlicher Mensch ist, troßdem er nicht einmal ein einia Meld seine vossa neunen darf.

Der Menich, der wirkliche Menich, der wir erst noch werden mitssen: der sie zu allererst Obsett unserer Hoffen wir Seshnücht, unserer Liebe und Beefrung, den wollen wir — vergöttern! Alle aber, die est noch nicht sind, fönnen es noch werden, oder ihre Kinder können es werden: Wenschen, ebel, groß und gut, Brüden, lebendige Brüden binüber zum Abermenschen.

Das macht uns bulbfam.

Das ift bas Alpha ber tatfachlichen Menschwerbung.

Richt Auftursampf predige ich euch, aber Feindschaft aller Schlundt und Verrichfucht und Bevormundung und Schabkonenhaftigkeit! Enter Glauben und Hoffen und Lieben sei frei, uneingeengt, los aller Vande von Kirche und Staat! So werdet ihr glüstlich sein, so werde ihr erträglich sein, so werde ihr erträglich sein, ben Weusschen und den Westschen und der Westschen und den Westschen und der Westschen und der

Homo homini Deus est! Das hat uns Feuerbach ge-lehrt. Gefegnet fei er!

Religion - Privatfache!

Ja, das ift's! In biefem Beichen mußt ihr fiegen und werbet ihr fiegen.

Hört auf feinen, der ench fagt: glaubt das und glaubt jenes, so werdet ihr selig sein! Sondern bentt euch eure Sachen selbit zuwecht: kragt die Natur und fragt das Weltall, kragt die Gefege der Entwicklung und extrahiert euch daraus is Maximen der vernünftigen Lebenshaltung! — Und ihr werdet glüdlich sein, gleichviel ob ihr herrschet oder dienet, ob ihr arm oder reich, ob ihr angesehen oder mißachtet seid. Die Kraft eurer Glüdsempsindung liegt nicht außer euch, sondern in euch selbs.

Das ift meine Religion.

Bas schert mich die Illusion aller anderen Religionen? Dürfen wir fo benten — in beutschen Gauen?

Ober muffen wir bieferhalb nach Frankreich geben?

# Zweiter Teil

# Pädagogisches

So liebe ich allein noch meiner Rinber Lanb, bas unentbedte, im fernften Meere: nach ihm beiße ich meine Segel fuchen und fuchen.

An meinen Kindern will ich es gut machen, daß ich meiner Bater Rind bin; und an aller Zufunst — biese Gegenwart! (Barathusira.)

# frühling! Erwachen!

#### Ein Wort für die Dolksichullebrer.

(1903.)

Ich meine nicht den göttlichen Lenz der Natur, wie er in diesen Tagen wieder zu nus tommt mit Primetn und Anemonen, mit blanen Seilchen und gelben Dotterblimen, mit Amselruf und Lerchentriller: sondern jenen Frühling des Geistes, der site die Boltsichule berannaht, nicht bloß für die llerusfreie Boltsichule in Frantreich, sondern auch für die untreie Boltsichule Deutschlands und der übrigen Länder deutsche Sprachgebiets — den Frühling der geistigen Besteiung aus dem eisigen Panger eines langen, langen achtigen Binters voller Mäcken und Finstennisse, da die zuren Kinderhändehen vor Frost start und blau geworden.

Auch für die Boltsichule sind die Tage länger geworden als die Nächte. Denn der Frühling ist mächtiger als der Winter, und der Winter, und der wir nach altem Brauch um die distipere Lampe hockten und Zeit sanden, Märchen zu hören, und so einsältig waren, dies Märchen sir beisse Märchen sir beisse

Faft hatten wir über biefem langen Winter verlernt, an einen fommenden Frühling zu glauben. Und die Macken und Sagen langweilten uns ichier, weil ihrer gar zu viele waren und ein gar zu blober Geift aus ihnen zu uns rebete.

Ein paar Jahrhundert lang vegetierte die Bolfsschule in der dumpfen Stubenluft des kleinen Andaues dort an der folgen Kirche. Und der Lehrer versah auch die Dienste des Kisters: was Wunder, wenn die Atmosphäre der dumpfen Stube alleweil nach der Kirche roch und nach dem Pfarrhans, wo die heiligen Bucher von allen Wänden herunter ben Dunft vergangener Jahrtausende aus ihren toten Papierseelen atmeten.

Run ift ber warme Bergfößn gefommen, aus den fernen Höhen der Erkenntnis hinabstürzend über fallende Lawinen in die Täler, Sis und Schnee wegsgend, himmel und Erde reinigend mit natürlicher Wärme. Das Schulhaus wird die Jenster aufreißen und den Jöhn grüßen als defreienden Sohn der Berge und tangenden Gerold der Sonne.

Äange schon trieb der Jöhn sein kämpsend Wesen gegen von der Beite Schneegewöll. Keine Eiszeit kann ervig bauern, und jeder Winter nimmt immer wieder einmal ein Ender, und dann erdlicht das Leben stels wieder mit wachsender Macht und mit weiterschreitender Entwicklung dem Hosperen, dem Vessensen ber die die Kriahrungssah der wissenschaftlichen Erkenntnis, an welchem das Kitteln des einfältigen Glaubens, an welchem alles Beschwören des Mäckgengesselles nichts mehr ändern wird.

Dem Leben, der fortschreitenden Entwicklung gehört die Butunft: die Jahrmillionen, welche hinter uns liegen, haben uns das durch authentische Zeugen gelehrt. Alles Lebendige

schwickt vorwärts (mas ftillsteht, geht unter); das Gute wird vom Besseren überholt, und das Bessere schieden wird bessessen Bessere bessessen bessessen Bessere ber sperischeitenben Entwicklung. Blind und unwissend ist, wer dies noch verneint, ober ein Schalf und ein Selbsstädiger, der zur Salzstule werden muß wie weiland Lots Weib, da sie nur rickwärts schaute und das Vorwärtsschwieten vergaß.

Bon biefer Erlenntnis ber fortischreitenben Entwicklung lebt bie moderne Miffenichaft, und auf Grund biefer Ertenntnis feiert sie die Triumphe neuer Erfolge von Tag au Tag.

Die Volksichule aber hat bis zur Stunde von solcher Ertenntnis nichts ersahren dürfen, weil die eisige, erstarrenmachende Hand der Kirche auf ihrem Haupte liegen blieb. Das Märchen blieb Fibbel und Lehrbuch, und Fibbel und Lehrbuch blieben Märchen. So mußte die Volksichule stehen blieb, indes die Volksichule stehen blieb, indes die holle Ghulen schulen schulen ich palbjahrhundert lang im Lichte der Ertenutnis wandeln und lachend die Agade der Entwicklung gehen tonnten und ber Wachreit, die frei nud fels macht.

Alle Welt weiß um bie neuerlichen Geschehnisse in Sachen von "Babel und Bibel" und Kalierbrief. — Deligsch reißt vor allem Bolt den Zaubertschiere gehtlicher Offenbarung von den Märchen und Legenden alttestamentlicher Schriften vollends herunter — und er wird nicht geschennt. Der Kalier ist bei biesem Geschehen anwesend und nimmt Znteresse an den Fragen der Entwicklung auch in resigiösen Tingen. Und der Kalier nimmt sich Zeit, den ben Kragen der Entwicklung auch in resigiösen Religions bei der Kalier nimmun zuchreiben, dessen bestanten Religionsforf au Hollmann zu schreiben, dessen Verfaller sich als Freund der Währlich aus der Entwicklung au erkennen gibt.

Ich bente, barüber burfen fich bie maderen Bollsschullehrer weitherum freuen, nicht allein in Deutschland, sonbern auch in ben benachbarten Staaten, die von beutschem Beift und beuticher Rultur naturnotwendig ftart beeinflußt werben. 3ch meine - als Republifaner barf ich bas ichon fagen, ohne Gefahr ju laufen, orbenshungrig genannt ju werben - ich meine, bag alle ernften Freunde bes Fortfchritts auf bem Bebiet ber Bolfsichule, gehören fie welcher Bartei immer ober welchem Staate an, mit großer Benugtuung bem Banbel ber Dinge in Sachen "Babel und Bibel" folgen burfen. Profeffor Delitich bat ben richtigen Unlag benütt, bas öffentliche Gemiffen ju berühren in Unfehung jener Dinge bes Glaubens und bes Lehrens, bie bisher als heilig und unantaftbar galten und im Beifte ber Bolfsichule allgulange eine führenbe und zugleich verhängnisvolle Rolle gespielt haben, obichon fie vor ben Augen ber miffenschaftlichen Forschung schon längst nicht mehr beilig und unantaftbar maren und bies auch nie mehr fein werben. Dafür follten wir Freunde ber Entwicklung, follten alle mabren Freunde ber Bolfsichule bem Profeffor Danf miffen.

Nach biesen Geschehnissen, die manchenorts ganz unrichtig beurteilt wurden, dürfen wir getrost der weiteren Entwicklung der Singe entgegensehen und freudig an dieser Weiterentwicklung mitarbeiten. Wir sehen endlich doch den Tag nicht mehr so serne, wo in Deutschland Allsseche gelehrt werden dars, wie auf den hochschulen das klökammungs und Entwicklungsgeschichte als natürliche Schöpfungslehre. Denn die mosaische Schöpfungsgeschichte — sie ist zu nachgewiesenermaßen heidnissen Ursprungs— fann nicht mehr weiter als Heiliges in Frage kommen. Moses ist von der wissenschaftlichen Forschung schon längst

fann nicht mehr weiter als Heiliges in Frage fommen. Mofes ist von ber wissenschaftlichen Forschung schon längst überwunden worden, und seine Schöpfungsgeschichte (aus Ninive herbeigeholt) ist und bleibt für alle Zufunft ein erdichtetes Märchen, vor dem sich sein Wissenschund und sein Vollsschulehrer mehr zu beugen haben wird.

Das tann nun nicht weiter mehr ein buntles Geheimnis bleiben, fonbern wirb zu einer öffentlichen Bahrheit werben. So ift also die Bahn einer freieren Entwicklung auch der Bolksshule geednet. Se gilt nun, manchen dummen Zauber, den wir als früheren Zaufbunkverten noch mit fast allen Schulbüchern ins neue Jahrhundert herübergeschleppt haben, aus dem Lehrplan herausgusgen und an die Stelle von Bichtung und Jertum der eine Wachsteit zu sehen.

Mögen die Bolfsichullehrer als wirfliche Meister der Schule nun ihrer Pflicht aum handeln bewußt werden und in ihrer Gefamtheit Rücken und Schild und Kreutruppe sein für alle Freiheit des Forschens und Freiheit der wissen ich dehrlichen Lehre, also Freunde der Wahrheit und Gerechtigkeit!

So werben wir allerwärts auch mit der Bollsschule nun endlich einmal tüchtig vom Flecke kommen: aus dem seuchten Schatten der versteinerten Kirche hinweg an die sonnige Halbe des realen Erkennens und der heiligen Freude des Lebens.

## An die Kleinmütigen und Zaghaften.

(1903.)

Da ift fo ein Rleinmütiger, und ba find bie vielen Baghaften, von benen ber Bergweiflungsichrei herübertommt gu und und haftlich wie ber icherbelnbe Ton einer gerfprungenen Blocke an unfer Dhr gellt: "Ach, es ift boch alles nichts; wir fommen ewig nicht vom Flecke, und wenn ein Fortfchritt faum recht zur Befenheit geworben, fo ftellt fich jeweilen die Reaftion um fo erfolgreicher ein, und wir werben für ben einen Schritt nach vorn gleich wieber zwei Schritte rudwärts geworfen. Da haben uns bie Raturforscher feit etlichen Sahrzehnten fchon bie Entratfelung aller Bebeimniffe verfprochen, und fie haben wohl auch einiges enträtfelt; aber fie haben nicht alle Geheimniffe enthüllt" - und nun tommen bie Beifesten ber Beifen, es tommen bie Bhilofophen, und es fommen immer wieder bie Theologen und Die Götterfüchtigen, um immer wieder aufs neue in Die Welt gu fchreien; "All unfer Biffen ift eitel und ift grrtum, all unfer Erfennen ift Taufchung, und es gibt nur einen Musweg aus bem Labnrinth biefer ratfelhaften Ibeenwelt bie Flucht in bie Glaubigfeit zum Metaphnfischen, Die Flucht aus ber finnentaufchenben Welt jum überfinnlichen Geifte, jum Immateriellen."

"Und besser ist" — so sagen die Göttersüchtigen — "besser ist, wir halten uns tren und unentwegt an das Abernatürliche wie unsere Alten; benn alse Russsen ist in ervig Schwankenbes: seht das Darwinismus auf seinem "Sterbelager" — er ist shon tot, wirtlich tot, und er wird nicht wieder aufwachen bis zum istansten Tage!"

So und noch gang anders, ja wirklich verzweiflungsvoll tont es jest aus allen Stubeneden und hervor aus allen Buiden und Beden. Und viele, viele, allzuviele fangen wieder an in die Rirche ju laufen, und die Brediger bes Todes haben wieder gefüllte Bante unter ihren Rangeln; benn es will die gange Belt wieder firchlich werden, in die Rnie wieder niederfinten por bem Mnfterium bes Doamas. das damals - vor drei bis viertaufend Jahren von Babylon und Ninipe feinen Ausgang genommen und brei, pier Dillennien bindurch bas Abendland beberricht bat.

Wenn es nicht fomisch mare, fo mußte es traurig fein. Bir aber fagen: Rein, uns anderen, die mir bem Leben und nicht bem Tobe bienen, uns anderen, bie wir aus trübfeligen Reinfagern zu frohlichen Jafagern geworben, uns giemt gar nicht, traurig ju fein. Den jaghaften Rleinmutigen aber fagen wir: Wollt ihr benn immer wieder por jedem Bindhauch erbeben, ber am Abend im burren Schilfrohr fein Wefen treibt? Erschreckt ihr alleweil noch vor Befpenftern, Die boch feine Befenheit haben?

Wie vielmal ertonte - gleich Elftergetratsch und Rabengefrachs - ber Ruf aus fenchtem Erlengebuich: "Der Darwinismus ift tot; es lebe Mofes!" - Immer war es am Abend, wenn die nachtigen Schatten wiedertamen, daß bie Berolbe bes Tobes folch tomifche Spage trieben. Bohl aweihundertmal ging bie Sonne wieder auf nach jenen Abenben, wo man fie totgefagt; fie fam immer wieber und warmte und beleuchtete bas Dafein, und unter ihren Strahlen gedieh die Frohlichfeit der Soffnung und die Freude ber Entwicklung - und es blubete bie grune Aue ber Biffenschaft und Erfenntnis. Jest merben bie Götterfüchtigen noch 165 mal wiedertommen und abermals schreien muffen: "Die Entwicklungslehre ift tot; tot ift aller Darwinismus; es lebe Mofes!" Und "Babel ift tot; es lebe Suda!" -Und jum 366 ftenmal wird bie Bahrheit ber Entwicklung und Abstammung munter wieder aufgeben und ihren Weg laufen "gleich als ein Held". Dann ift ber Zyklus bes Schwankens vollenbet und ber Sieg unfer.

Freihundertmal hat man die Lehre von der Abstammung und Entwicklung des Höhrere aus dem Niederigen totgesagt. Ind zweihundertmas son die Kriche ihr Te Denm landamus! Uch, wie eitel erwiesen sich dieselseiten Deckbotschaften!— Still und unwerzagt und lächelnd in gedeiblicher Arbeit ging die Viologie ihre erusten Forschrepfade. Das war ihre Tagesordnung; kein Te Deum konnte sie davon abbringen. Und sie blieb sieghaft; denn seher Tag brachte zu den älteren Beweisgründen neue Tastachen, neue Entdedungen, neue Keintdet vergleichender Forschungen, die allesamt ohne Ausnahme für die Wahrheit der Abstammung des Höheren vom Viederigeren, sie des koolstearen vom Viederigeren, sie des entwelden.

Und es geschah bas Unerhörte: mahrend ber langen Sahrgehnte, ba die Abstammungelehre vor allem frommen Bolte verhöhnt, versvottet und immer wieber als "abgetan" verichrien marb, mabrend biefer vier Degennien feit 1859 ift bie gange Biologie im weiteften Ginne bes Bortes mit all ibren miffenschaftlichen Disziplinen obne jegliche Unterbrechung jum einheitlichen Tempel ber Entwicklungslehre berangemachien. Die fühnften Soffnungen ber erften Streiter im Rampfe für die neue Lehre wurden übertroffen burch evochemachende nachweise blutsvermandtschaftlicher Begiebungen gwifchen allen Lebenben einerfeits und ben Untergegangenen andererseits. Und beute feben wir wie in einem flaren Spiegel beutlich bas farbenreiche und ungerreifbare große Band ber genetischen Begiehungen, bas alle lebenben Rreaturen in eine einzige Familie aufammenfaft: Bflangenwelt, Tierwelt und Menschheit - alles, alles mit einerlei Obem. mit einerlei Urfprung, mit einerlei Reugungsmefenbeit: alle Rreaturen tatfachlich in Leben und Liebe vermanbt.

Das zeigt ber Boologe, ber Anthropologe, ber Botanifer, ber Anatom, ber Physiologe, ber Embryologe; bas zeigt

ber Zellenforscher dir in seinem Laboratorium, der Mitrophotograph auf seinen Glasplatten, der Experimentator an ber verenwieden Kartosschischlich eines gegignt als am sterebenden Kaninchen, wo das Thermometer die Fiedertemperatur indigiert, die dem Versichssier zob bringen sann, die vernundere Knolle dagegen nicht weiter schöligt.

Einheit des Lebens! Ans der unendlichen Vielgestaltigteit des Ersennens erblicht nun allmählich auch die Einheit der Ersenutuis. Frage die Mohernen Physiker, die modernen Sphifter, die modernen Chemiker, frage die Physiologen — sie alle, die werktätig arbeiten in den Laboratorien und wissenschaftlichen Instituten mannigsaltigster Art; sie alle sagen die Leuchtenden Auges: Auf unseren hundert Phaden sind wir alle der großen Einheit und Wesenheit und Versenheit und von die der großen Einheit und Wesenheit auf der Spur; wohl wandern wir langsam; aber jene große Einheit schimmert mit jedem Worgen uns näher — die Einheit aller Erkenutuis in einem Werenwuntft.

Ein Vrempunkt für alle Pfabe ertennender Forschung!— Tort wird eines Tages auch der Vrempunkt unserer Weltanischaung und unseres religiösen Empsindens sein. Dann wird der Hoher verstummen im Qualismus von Gott und Welt, Geist und Materie, Schein und Sein. Dann tann sich die Wenschheit endlich auf sich selbst und ihre Glückseligkeit besinnen, nachdem sie jahrtausendelang auf Irrjahrten treng und quer, im Zichack hin und her getastet und in allersei Sümpsen gevolschie den

"Fernblicht!" so werben alle jene sagen, die ungebnibig der Weiterentwicklung harren und biese Weiterentwicklung faum wahrzuntehmen vermögen, sie dacher ungsäubig verneinen möchten. Dihr Zaghasten und Rleinmütigen! Wei lange noch wollt ihr grollen über der Laufamstelt in allen organischen Entwicklen? Jib dem Nom in einem Tage erbaut worden? Und wie viele Jahrhunderttausende waren nötig, um auß einem vorweltlichen Urwirdeltier allmählich dem Wenschen berausgubisterungieren;

Wenn es euch zu langsam geht in dieser natürlichen Entwicklung (Natura non facit saltum), so habt ihr's doch in eurer Hand, die Julius vorauß zu leben. Wer die Gefege der Entwicklung sennt, der wird imstande sein, nicht bloß Rückschau zu halten, sondern auch Ausblicke in das Geschehen und Entwicklun, was vor uns liegt und nach uns sommt. Sin rechter Kerl wird sogar instande sein, sich über die vor uns liegende Entwicklung zu entzücken, und eine Macht der Erde micht einnal der Zentrumsturm wird ihn hindern, glücksein zu sein in der überzeugung: dort hinauß geht's doch alleweg — nämlich vorwärts!

Freilich, nur der Erfennende wird solcherart vorausgenießen können. Erfenntnis aber verlangt Arbeit. Also arbeiten wir!

# Eine Maitagspredigt.

(Grichienen in einer Maifestnummer ber Biener Arbeiter.)

Die eigentliche Menschwerdung hat erst damals ihren Anlang genommen, als unsere Worschren begannen, die Gesetz des Naturzeschsehens zu erkennen und die ungesessielten Kräste des Naturzebens in den Dienst der werdenden Menschen zu ziehen. Erst mit dem Beginn der herrichaft über die Natur ing unser Geschlecht an, aus der treissigen Gatung zur menschlichen Art sich herauszuentwiedeln. Den solgenreichsten Anfang hierzu bedeutet die Derstellung von Wertzeugen und Wassen, sodann die Handsbabung des Jeuers, das vom himmel sam und schließlich alle Götter gestürzt hat.

Der gerftörende Blightraßt, die Baffe des Zeus, ift gedändigt worden. Die Kraft des fallenden Baffers ist an
die Stelle mithselig schaffender Mentschurcht getreten. Feiner
und Baffer zusammen haben den Dampf gezeugt, und des
Mentschen erkennendes Besen ift zum beserrigenden Damon
der gangen Natur geworden, so zwar, daß fussisch das gange
Menschengescheicht hätte aufjauchzen dürfen und die gange
Zukunft zu einem einzigen Feiertag hätte geschaffen werden
konnen.

Daß dem nicht so geworden ift, daran sind nicht sogenannte überirbische Mächte, daran ist auch nicht die Natur selbst schuld, sondern die Rurzsichtigkeit und die selbststädigte Leibenschaft einiger weniger Menschen.

Unstatt der Freiheit ward bem schaffenden Menschen bas Gegenteil: die Knechtschaft.

Je mehr er Maschinen schuf, besto unfreier ward ber arbeitenbe Mensch.

Be mehr bie Biffenfchaft und die Technit über die unerfchoplichen Naturtrafte ben Gieg weiter und weiter hinaustrugen, besto mehr ward ber schaffenbe Mensch selbst gun Staven.

Der Mensch sprach zum Blig: Tritt unter meine Berrschaft, treibe die Maschinen, trage mein Wort und meinen Willen über die Ozeane und sei mein stummer Stlave! Es geschach also.

Der Menich sprach zum tosenben Wasserfall: Deine Arast trete in meine Dienste und durchhopen die genatienen Bergaauf daß sürdersicht sein Hindernis mehr sei zwischen Ländern, welche durch die Gleischerberge von einander getrenut sind! Und das tosende Wasser begab sich unter den Willen des Menicken.

Der Menfch fehnte fich nach Freiheit.

Und indem er bezwang, wurde er felbst erst recht ein Unfreier.

Run aber foll bes Bahnfinns ein Enbe merben!

Arbeite und freue bich! Go will es bie Ordnung in ber Natur, fo will es ber Wille ber Gerechtigfeit.

Arbeite wie ein Mensch, nicht wie eine Maschine!

Sei Mensch! sei nicht Maschine!

Sei nicht gabnrad, sei nicht Trausmiffionsriemen, sei nicht Aurbel blog und nicht blog Kolben! Derlei zu sein, überlasse dem Gien, dem Stahl, dem Beber, die fich biegen und steifen gang nach deinem Willen.

Wenn bu elend warst im Abermaß der Arbeit und der Darbnis, so sollst du von nun ab selig sein im Maße der vernünftigen Dinge!

Du folift nicht Mangel haben — in keinerlei Ding, welches bein Leben zu einem menschenwürdigen machte.

Du follft nicht Cflave fein der Maschine, sondern bie Maschine foll Cflave sein beines Willens!

Du follft nicht fnechtselig sein im Auslingen nach Arbeit!

Du follst nicht um Arbeit betteln muffen, sondern man soll sie dir geben als einen Pflichtteil, so zwar, daß der Gebende zum Bescheuften und der Beschenkte zum Geber wird!

Du sollk glädselig fein — hienieben in vieser Zeit sollt du dir dein Himmelreich schaffen im Erkennen deines Wertes, der ein Wervert ist im Gegensch zum Werte der Wasschine. So sagt es der Geist der Menschläckeit, der in jedem Menschen, ob Mann ob Weid, Bruder um Bendere, Schoffer um Schwelker, nicht Maschinen, nicht Selfaven, nicht Laktiere ertenut.

Die Maschine wird getrieben von der nimmer ermitbenden Kraft der Natur, und sie schaft hundertmal sowiel, als eines Menschen Hand zu schaffen vermag; sei tein Tor und sei nicht Skave deiner eigenen und anderer Torfeit!

Die Erbe zeuget in Aberfluß vom Aufgang bis zum Niebergang.

Es kann kein einziger Mensch fürberhin im Hunger verberben, wenn der schaffende Mensch, mit rechtem Willen wollend, in Weisheit seines Amtes waltet.

Die Erde zeuget Aberfluß für alle, wenn alle den rechten Billen wollen. Denn der Geist der wissenin Weisheit jagt: Die Erde hat für alle, alle Nanm zur Daseinsfreude, so sie alle nur wollen.

Sei fein Tor! Sei feine gebantenlofe Massinie, sei nicht bloß kohnrad, sei nicht Kurbel bloß und nicht bloß Rolben, wie die eisenen Zahnräber bort und die blie ftässene Aurbel und der Stahlfolben dort in der Masschine: sei ein Mensch!

Der Geift ber Beisheit fagt: Sei Mensch! Rimm bir Zeit, es zu fein. Nimm bir Zeit, es zu bebenten und in Gebanten selig zu sein.

Rimm bir Beit jum Denten und jum Beniegen:

bas eine Dritteil!

Rimm bir Beit jum erfrischenben Schlummer:

das andere Dritteil!

Rimm bir Beit gur fegnenden Arbeit - ein mäßig Stud: bas britte Dritteil. Gesegnet seien die acht Stunden; denn diese sind just genug. Ein Mehreres ist Aberstus und zeuget Appigkeit. Diese aber ist Verberbnis! Jhr sollt nicht serner zum Verderbnis seinen Jocke keuden.

Rum rechten Bollbringen gehört bas rechte Bollen.

Nimm dir Zeit zum rechten Willen, und du wirft lange leben — hienieben leben — im Lande, das deinen Kindern gehören wird! Für deine Kinder mußt du den rechten Willen wollen, mehr noch als für dich selbst!

"Alle Raber stehen ftill, wenn bein ftarter Arm es will!" Siebe, bie Nacht bes Mittelalters ift zu Enbe. Der Sahn

hat gefrahet jum frühen Morgen! Und es tommt die neue Zeit mit ihrer Gerechtigkeit.

Gefegnet seift bu, voem du aufvochest gur rechten Zeit an biesem Maienmorgen! Jener Tag will heraussonmen, da es keinen Unterdrückten mehr geben wird und auch keinen Unterdrücker, da alle frei sein werden, auch jene, die bislang Unspreie und Stlaven gewesen sind ihrer Herrichsjucht und Sigengier.

Ein Mai ist es, aus bessen erster Stunde am ersten Tage das neue Gvangesium geboren ward, ein Evangesium wirklicher Erlösung, das Evangesium der Menschwerdung im Kalten der Weisheit über den Mächten der Natur.

Beil biefem erften Maientag!

#### Nadywort

ju obiger Maitagspredigt (Oftober 1904),

Es war der große Königsberger Philosoph Emanuel Rant, der vor mehr denn hundert Jahren den achftliudigen Arbeitstag als vernünftige Forderung proflamierte. Aber erst die organisserte Arbeiterschaft der modernen Judusfreistaaten nahm diese Forderung, welche ein Jahrhundertlang vergessen dieb, mit Empl auf ihr Entwicklungsprogramm

und machte sie zur Devise des Maisestes. Weise Arbeitgeber tamen der Forderung entgegen und wagten munter den Bersuch mit dem Achtsundeutag. Diese Bersuche hatten ungeahuten Ersolg: in Deutschland ist es namentlich das weltbersihmte Zeissche Zustitut in Jena, die größte optische Bertstätte, welche bahnderchend vorging. Nun ist die Bewegung um den Achtsundentag bereits so weit in Fluß geraten, daß am endlichen Siege jener Forderung tein Sehender mehr zweisseln auch einzussehen, daß den konten der Fraherteit aler den der Entwicklung einer internationalen Ordnung in diesen der Entwicklung einer internationalen Ordnung in diesen dieser der Brügen russen. Die gesetzgebende Besahung der Maitagsjorderung ist nur noch eine Frage der Zeit. Gute Gedanten tönnen nicht sterben; sie müsssen seigen begannten tönnen nicht sterben; sie müsssen stengten werden.

# das sequelle Problem im Unterricht der beiden Geschlechter.

(1903.)

Geheimtuerei und Lüge verberben; Die Wahrheit allein kann uns frei und gut machen.

Ein heikles Thema! — Gewiß.

Faft alle Welt ift ihm bisher bei der Distussion von Erziehungskragen ausgewichen. Für den Wolfsschule und für den Wiltelschulnterricht sollte von geschlechtlichen Dingen nicht die Rede sein dürfen. Pluch das Ettenhaus hatte "anständigerweise" über diesen Berhältnissen und natürlichen Geschehmissen den die die die Berhältnissen und natürlichen Geschehmissen den die die die die Berhältnissen und das Wilternichtigften und das Auflernichtigste zu schaftung und zu schaftung und zu schaftung und gehaften vermochte, um das Allerwichtigste zur Erhaltung und zum Gebeisen der Lebewesen unsteres Planeten.

Das Allerwichtigste im Naturgeschehen und in der Weiterentwicklung des Menschengeschlechtes sollte verschwiegen bleiben, ein Noli me tangere für den Vollsschulunterricht sein — auf daß dann die "bösen Auben" mit ihren losen Neben und die Statschen Gespielinnen mit ihren süssternden Offenbarungen um so verderblicher auf die erwachende

Neugier reagieren.

Märchendichter haben die Geschichte vom Storch ersunden und das Geheimnis mit einer riesigen Lüge umwirkt, so daß darunter schier die Kindesliebe zur Mutter ersticken mußte.

Lügen an allen Enben! Heuchelei an allen Enben! Berfahrenheit und Berberbnis an allen Enben!

lind das alles unter der Stifette "Moral", "Sittlichfeit", "Augend". Hi es wirklich so, daß aus der Lüge ein Deil erstehen kann und daß die Berbedung der Wahrheit zum Segen wird? Wir sehen's jest freilich an allen Enben, daß dem nicht so ift. Aus der zimperlichen Verschwiegenheit und aus der elenden Heuchelei ist allerwärts ein Unheil, eine Unstäterei und eine brobende Verderbnis der Sharaftere erwachsen.

Und fo, wie man's bis jest getrieben hat, fo barf und

fo fann es nicht mehr lange weitergeben.

Denn "bie Quellen bes Lebens laffen fich nicht verleugnen, und ihre Antwort auf die Erniedrigung, die fie erfahren, ist Clend und Degeneration". (E. Carpenter: "Benu die Menischen reif gur Liebe worden". 2. Aussage. E. 10.)

Muf der höchsten Schulstusse — auf den Universitäten retlich ist ventigkens an den undstjuitischen und naturvössenschaftlichen Fachtläten der Wahrheit ein Genülge gescheckende die Wissenschaft das mit aller Zimperlicheit an ihren Lehrsätzten aufgeräumt, und sie hat — befreit von dem mittelalterlichen Wahne, es sei die geschlechtliche Natur des Meuschein ein durch die Sinde in die Welt Gefommenes, ein Werddcheuungswürdiges — das Gegenteil von dem gezeigt, was Kriche und Esternhaus bissang als Norm gelehrt haben.

Hat uns die Kirche durch lange Jahrhunderte hindurch ben Leid als Sündhaftes verachten gelehrt, so ist nun an die Siestle der Verachtung jener Vespetst getreten, der aus wahrhaftiger, aus unwerhüllter voissenschaftiger Gesenntlichen Autur gegenüber erblicht. Ja noch mehr: was früher das Weissenschafter geweien, das ist durch die fortschreitente Sertenutnis auf den verschiedenschaften Gebieten jum Gegenitand höchster Bewonderung und zum reichsten unemen und zu erforsche verbeit. das ist seiner gesten einst auch eine geneichen der gesten eine gesten der geben der verbeit. das ist seiner micht zu meinen und zu erforsche verbeit: das ist seiner wieden der geben der Verber der verbeit das ist seiner kann mächtigten Pfeiler der Lebenswissenschaft geworden; das Sexualproblem hat seine Krofanität verloren und ist zu einer beiligen Sach gebieben.

Die entwidlungsgeschichtlichen Forschungen ber letten brei ober vier Sahrzehnte haben auf beiben Gebieten ber Lebe-

mefen, im Bereich ber Bflangen- wie ber Tierfunde, ungeabnte Refultate gutage geforbert. Als Sauptrefultat hat fich bie Ginheit bes Lebens in bem Ginne ergeben, bag wir heute fagen tonnen: in ben mefentlichften Borgangen erweift fich bas Leben ber Bflange als basfelbe Gefchehen wie bas Leben bes Tieres; tatfachlich haben wir alle einerlei Obem. Dier wie bort tritt ber Sauerftoff unferer Atmofphare (ober bes Baffers) in bie lebenbige Gubftang bes Blasmas ein und bewirkt jene chemischen Umsehungen aller Art, welche ju ben manniafaltigften Funftionen ber verschiebenen Drgane in erfter Linie notig finb. Allein nicht nur bas, auch bie wefentlichften Borgange ber Fortpflangung und Bermehrung find in beiben Reichen ber Lebewefen gang biefelben. Die Trennung ber Gefchlechter und bie Befruchtungs: porgange find in ben Sauptzugen bier wie bort biefelben: bei ber Bflange wie beim Tier. Die Grunderscheinungen find burchans biefelben; nur bas Beimert, bie Bertleibung, bie Art und Beije, wie auf menblich verschiedenartigen Begen basfelbe Sauptziel erreicht wirb, nur bas variiert fast ins Unendliche. Wo bie Fortpflangung eine gefchlechtliche ift, wie bei allen höheren Tieren und höher entwickelten Bflangen: ba handelt es fich hier wie bort, bei Bflangen wie bei Tieren, ichlieglich nur um bie Sauptaftion ber Bereinigung zweier verschiebener Bellferne, eines mannlichen mit einem weiblichen. Diefer Borgang ber Berfchmelgung bes Gifernes mit bem manulichen Bellfern wird bie Befruchtung genanut. Das Berichmelgungsproduft, Die befruchtete Gigelle, reprafentiert ein neues Befen, einen Reim (Embrno), welcher ben Anfang ber neuen, geschlechtlich erzeugten Generation barftellt. Auf biefen einfachen Borgang läuft all ber Bauber bes Geschlechts: und Liebeslebens hinaus; hier wie bort immer basfelbe Endziel, im Bflangenreich wie in ber Tierwelt. Bas vorher zu geschehen hat, bevor bie zweierlei Bellferne jur Berfchmelzung gelangen, und mas nachher mit ber befruchteten Gizelle geschieht, bas sind Bedingungen und Erscheinungsreihen, welche bei den verschiedenen Arten von Lebemesen natürlicherweise sehr verschieden sich hauptschaf ist und bieldt jener einfache Retschwelzungsvorgang, den wir unter dem Mitrosson Schritt für Schritt in all seinen Keinsten Details beobachten können und der in seinen Dauptschaft überald beresche Vorgang ist.

Der Physiologe tann also auch von ber Wesenseinheit aller geschiechtlichen Zengung reben. Mes Liebesleben im Tier wie im Pflanzenreich breht sich um die oben stiggierte Hauptaktion.

Das hat nun aber bie Natur auf ben hochften Stufen tierischer und pflanglicher Entwicklung in munberbar poetifcher Beife mit allem erbenflichen Beimert umfleibet. 3ch will nur auf einige wenige Beifviele binbenten: Du ftebft im Runi por ber blubenben Balbmiefe ober im Ruli auf ber buntblumigen Alpentrift; an allen Enben ein Glausen und Leuchten in Blumenfarben, ein mahrer garm von Farbeneffetten und Blutenbuften, eine verwirrenbe Manniafaltigfeit ber Formen und Gruppierungen, ein Gligern und Duften, ein Brangen und Rotettieren im bellen marinen Sonnenichein: ein wirtliches Rotettieren um bie Bunft ber blumenbefuchenben Bienen, Schmetterlinge, Fliegen, Summeln. Befpen und Rafer - alles zu bem einen Sauptziele: bak bie Blumenftanbforner gur rechten Reit von ben Infetten, ben Liebesboten, weggeholt und auf bie richtige Stelle einer anderen Blute berfelben Art verichleppt merben, um bort bie Beftaubung und bie Befruchtung zu ermöglichen. Rebe Blume hat ihr Liebesaeheimnis. Taufenbe und aber Taufenbe biefer Blumenliebesgebeimniffe find nun enthüllt und in gangen Bibliothefen offenbart morben.

Wer hat ber Nachtigall ihren Sang, der Lerche ihren Triller gegeben? Und waren es nicht von jeher die Minnefänger aller Nationen, die seufzten und Nagten wie versiebte Nachtigallen oder himmelhoch jubelten wie tirillierende Lerchen über dem Weigensselb!

Fürwahr: Die lebende Natur hat für ben Erfennenben ein anderes Antlit befommen! Pflange, Tier und Menfch: alle, alle "in Leben und Liebe permandt". Bruder und Schwestern aus einerlei Brund und einerlei Stamm! Solche Lehre und folche Erfenntnis ift heute allerwarts in ben Lehrstoff bes Sochschulunterrichts eingeführt. Und ba allmahlich - innert vier Sahrzehnten - Die Universitäten fich auch fur weibliche Studierenbe öffneten, fo ift es geschehen und geschieht num alle Tage, daß bas feruelle Broblem mit all feinen Details und miffenschaftlichen Forfcungerefultaten por beiberlei Stubierenben gu gleicher Beit und vom gleichen Ratheber aus als Lehrstoff behandelt wird. Nach breiundbreißig Jahren akabemischen Lehrens, mabrend welcher langen Beit fein Gemefter verging, mo nicht beiberlei Jungvolf - "Männlein und Beiblein" an Rugen meines Rathebers fagen, nach breiundbreißigjähriger Erfahrung tann ich mit Genugtuung fonftatieren. baß aus biefer Behandlung bes fogenannten heiflen Themas feinerlei Intonvenienzen, feinerlei Ungehörigfeiten erwachsen find. Entgegen ben landläufigen Befürchtungen hat fich ergeben, bag alles gelehrt und erörtert werben fann, ohne baß irgend jemand Schaben nimmt; alles, alles - mas im Natur- und Beltleben als heilige Ordnung bes Befchehens erscheint, tann bem Jungvolf in ernfter Lehre und Demouftration vorgeführt werben, ohne bag wir Befahr laufen. migverftanben ju merben jum Schaben ber anderen, jum Schaben ber Befamtheit. Auch hier - in ben Dingen ber Lehre vom fexuellen Problem - gilt in allererfter Linie bas Bort: "Die Bahrheit wird euch frei und weife und aut machen!"

Das gilt für bie Sochichule, für bie Studierenben ber Univerfitäten.

Man wendet mir sofort ein: "Zugegeben, daß das für bie Hochschulen das Richtige ist; aber für die tieferen Schulstufen würde das vom Berberben sein."

Gegen folche Ginwendungen find riefengroße Fragezeichen und laute feierliche Broteste am Blake.

Wie? Jifr wollt bie unteren Stufen — bie Volksichulen — mit dem Märchen vom Storche abspeisen? Und auf die findliche Frage nach einer wahrhaftigen Antwort gebt ihr eine riesengroße Lüge! Und dabei bleibt ihr allewei des naiven Glaubens, daß es heilfame Lügen geben tönne! Met enre Schiller werben eines Tages Erwachsen eine Muchen iber eine Märchen und Lügen lachen; das Ansehen ber Schule wird bei all biefen Erwachsenen tief gefunten her Schule wird bei all biefen Erwachsenen tief gefunten sein, weil doch sein wahrhaft vermitufger Mentych mehr glauben kann, daß die Schule dazu da sei, die Wahrheit bes Ratur- und Weltgeschehens mit Lügen und Fabeln zu werderfen.

Ihr seht: auch da haben Lügen nur sehr turze Beine. Das tann also nicht weiter so gehen; dem der abschicklich Gefäusichte verlangt erst recht die volle Wahrheit zu ichauen. Wenn ihr sie ihm vorenthaltet, so wendet er sich von ench weg und sucht, wo er die Wahrheit anderswo sindet. Daraus resultieren dann die Veigungen nach dem Liquid unsauterer Lucklen: geheime Flüsterunterweisungen, unsaubere Lectüre und vielleicht noch viel Argeres. Der Ansfang der servenden Werder des der Unterfalsungsfünder, weiche seit langen Jahrhunderten in den Schulhäusern und in den Deimstätten der schlecht unterrichteten Estern gessen und der Rusensche der Wahrscheit vorenthalten hat.

Damit will ich nicht gesagt haben, daß man kleinen Schullindern von Dingen reden soll, sir beren Verständnis die Ganglienzellen der lieinen Siene uoch nicht genug entwicklich ind. Im Gegenteil: alles zur rechten Zeit! Miles in methodischer Folge mit phydologischem und physikologischem Werftändnis! Schrift um Schritt, for wie der ihre der Vergene des jungen Erdenbürgers und der Bürgerin sich weiter entwicklen. Hand in hand mit dieser physischen Entwicklung ache auch die Unterweitung in wahrer Ertentnis des Raues

und der Bebeutung aller Organe. Kein Teil umferes Leibes werde als unedel, gemein, niedrig und verachtenswert de fleariert! Jif das Gange, so wie es die unversälighte Natur geschaffen, ein Heiliges, ein harmonisch gesügtes Großes, so kann tein einziger Teil diese heiligen Gangen ein Prosansch ein Verwinschenswertes sein. Was die Kirche in Ansehung dieser Dinge durch Jahrhunderte in Lebre und Unterweisung gesündigt dat, das muß die Schule von unten herauf wieder aut zu machen versücken.

Wie dies — Dand in Dand mit der efterlichen Erziehung zu gescheften jat und auf den verschiedenen Afters und Entwicklungsstussen unterer Söhne und Abchter durchzuführen wäre: das zu zeigen, gehört zu den edelsten und der geschlen Aufgaben unserer Neuschule. Iseder Wolfserzieher wird an der Bölnna diese Aufgabe gerne mithelsen.

#### Eine delikate pädagogische Aufgabe.

Sie geht uns alle an, diese Frage: Sollen wir fortsahren, unsere Jugend immer wieder hinters Licht zu führen, wenn sie uns in ihrer schuldlosen Neugier fragt, woher benn die Kinder sommen?

Das haben unsere frommen Borsahren lange genug getan, und sie sind zu feinem guten Ende gesommen. Sie haben es herzlich gut gemeint, und alles ist ebenso herzlich schlecht, geraten. Die könnte aus Unvoahrheiten Deil entstehen? —

Das Refultat biefer jahrhundertealten Braris lieat bermalen flar gutage. Berfeucht ift unfere gange Auffaffung und landläufige Beurteilung ber feruellen Begiehungen: unrein ift alles geworben, mas both rein und beilig erachtet fein follte. Das Gegenteil pon bem, mas fie bezwectte, bat bie Brüberie erreicht: fie "aab bem Groß Gift zu trinfen er ftarb amar nicht baran, aber er entartete aum Lafter" (Nietiche). Wie ein jeber Drud einen Gegendrud erzeugt, wie jede Aftion eine Reaftion berbeiruft, fo ging es auch bier: ber ungebeuerliche Druck einer weltläufigen Berachtung und Berleumdung bes natürlichen Geschehens hat in ber festgefügten Naturordnung felbst seine Rache heraufbeschworen. Schoner ift es babei nicht geworben, auch nicht beffer; fondern haglich und fchlimm ift es geworben, wie überall bort, mo Luge ober Unmiffenheit ober biefe beiben zugleich in Fragen ber Erziehung bas erfte Wort reben.

Shriurcht hatten wir lernen follen vor ben heiligften Bingen des Natur-Gefchehens: Berachtung aber hat man uns vor biefen Dingen gelehrt und Nichtbeachtung berfelben. Und über biefem ichiefen Neben und Berteumben und unheiligen Schweigen find biefe Dinge ichier ju Bogelsichen geworben.

Nun haben wir zu versuchen, wie wir von ben Wegen bes Unheils abkommen und wieder auf die Pfade des Heiles gelangen.

Biefe rebliche Exisieher sind zu der Einstügt gelangt, daß man teinem Mentschen – auch dem Kinde nicht – Märchen als Währheit ergäßien soll. Denu eines Tages wird die Faulheit und der Unwert des Jaubers erkannt: dann ift es um das Bertranen zur Währhaftigkeit des Märchenraftlere nuch Lehren zur Währhaftigkeit des Wärchenraftlere Konfessionen nun ein feines Liedelin aus den neuesten Erschungen singen. Weil sie ernste, seierliche und bestigte Erschungen singen. Weil sie ernste, seierlich und Schen als nunmföhliche Währeiten vortragen, so glauben ihnen nur noch Kinder und alte Weiber beiberlei Geschlechtes: wer aber deutsche nur dechapten und besobachten und bespeck dechen der erzimmt von dannen; dem alleweil — auch heute noch — schänt sich zieder, auchdem er einmal betrogen vurde, sich zum zweitennal betrügen zu lässen.

Nächst ber orientalischen Fabel vom Sündenschlim Paradies hat fein anderes Marchen so viel Unheil gestiftet, wie die Fabel vom sinderpringenden Storch. Und diese beiden Märchen haben das Weib mehr erniedrigt, als irgend eine männliche Bosheit am Weide zu sündigen vermochte. For mit diesen Lügenquellen, die im Werdegang der Menschaftet nur Trübbäche der Verwilderung gewesen sien wie die vonig des die nöglich verstopfen und vermauern und mit Granithalten und Gueisblöden zubeden sollen! Offinen wir sür alle die heiligen Quellen der Wahrheit, auch der Wahrheit in den Vingen der Kaflich wiederholennden Schödenung des Wenschen!

Richtig hatten wir erft anzufangen, die Mütter zu erziehen. Die Frau muß erst felbst zur Ehrsurcht vor ihrer eigenen Miffion erzogen werben. Sie muß lernen, im heiligen Natur-Gefchehen die Gefete ber Zeugung zu erfennen und bas Schwergewicht ihrer Berautwortlichfeit beim Bauen ber Bruden ins Reich bes Unendlichen zu erfaffen. Bird fie eine Erfennende fein, fo wird - mas ihr früher trüb erfchien, vom Lichte ber Wahrheit überftrahlt und bemnach rein fein.

In der Wiffenschaft von ben beiben Reichen ber Lebewesen hat die Erkenntnis der feruellen Differenzierungen bei ben gabllofen Tier- und Pflangenarten bas Bringip gu einer natürlichen Suftematif abgegeben. Die Beschlechtsverhaltniffe murben zu Wegmeifern in bas Reich ber Bergangenheit, wo die phylogenetische Entwicklung aus bem Allereinfachften ben Anfang nahm und aufftieg in langfamer Musgeftaltung bis jur bochften Stufe organischer Entwicklung: jur Blumenberrlichfeit im Bflangenreich einerfeits und jum Liebeszauber bei ben hochften Wirbeltieren andererfeits. Sier - auf bem Bebiet ber Wiffenschaft - ift bie Renntnis ber geschlechtlichen Begiehungen jum Bort und Schild ber wichtigften Fortichritte in Roologie und Botanit geworben.

Bas hat nun aber ber Menich - bas höchstentwickelte aller Wirbeltiere - benn eigentlich verbrochen, bag über feinem Beichlechtsweien fo granfam häßliche Unfterne malten muffen? und daß er verlernen tounte, die Dinge und Beichehniffe im geordneten Schaffen ber Natur mit unschuldigen Augen zu feben und in freien, mahren Worten bies Gefcheben zu preifen? Barum mußte beim Meufchen alles bas fo ichandlich unrein werben?

Auf diefe Fragen antworten mis die Blumen des Feldes und die fingenden Bogel des Simmels, die ehetreuen Tauben auf dem Dachfirft, wie ber brüllende Ronig ber Bufte, alle lebende Rreatur vom Fische im Weltmeer an bis hinauf jum Murmeltier im Felsgehang ber Alpen, alle unisono: "Der Menfch ift mit feiner Gottabnlichfeit fo unnaturlich geworben, bag er fich feines Bertomniens ichamt und von biefem Berfommen nur im Dunfeln und in fehr verdorbenen Worten zu reben magt."

Und diese Schweigen am Tage, diese Munteln im Schlagschatten busterer Marchenwolken, dieses verstedte Flüstern am Rande der Gosse, diese verschraubte Zimperlichkeit und Heuchelei und all sein Jugendtun und wichtes Lassen: all das hat ihn — den Neusschen — nun selbst an den Rand seines Gilides gebracht.

Die Raffe fdreit: Aber eurer Torheit in ben unheiligen Lügen werbe ich schließlich zugrunde geben. Rettung gibt's nur in ber Bahrheit.

So will es die ängstlich gewordene Rasse. Und wer es mit ihrem Gebeihen gut meint, hat für diesen Ausschei ein offenes Ohr und wird sich alsbald aufmachen, um dem Hilterif Rolge zu leisten.

Wir werben die Lüge ablegen und werden fürderhin Wahrheit reben — auch den Kindern gegenüber. Die Märchenpädagogif hat die längste Zeit gelebt. Das Reich der Jugenderziehung muß in seiner ganzen Ausdehnung zum Reiche der Wahrhaftigkeit werden.

An den hohen Schulen, wo unfere Arzte und unfere Juriften, wo unfere Priester und jest auch die Zeitungsgeneralstäder den schülten Teil ihres Wissens holen dürfen, wo aber auch die Bollsschullehrer als wahrhaftige Bollserzieher ihre leste Ausbildung erhalten sollten: dort ist bereits ein totater Wandel der Tinge eingeteten: dort ist die Wahrheit zu ihrem Vechte gesommen und die alte Lüge von der Minderwertigseit des Sexuallebens verabschiedet worden. Das genügt aber noch lauge nicht, um uns aus dem trüben Strome der Verächtlichkeit und Geheimtwerei herauszuretten, mit welcher wir die Dinge des heiligen Geschens der Zengung zu verschleten und zu diskreditieren uns gewöhnt haben von Tauend auf. Sine breitere Wass ist notwendie.

Das Problem der Erlöfung aus der großen sexuellen Wifere fann und wird nur auf der allerbreitesten Basis wahrhastiger Auftlärung gedeihlich erledigt werden: wir haben basit zu sorgen, daß in jedem Etternhaus und auch auf ben entsprechenben Stufen ber Bolfsichule und auf allen Mittelfchulen zur geeigneten Zeit bem beranwachsenden Erbenbürger biejenige Belehrung und Aufflarung guteil werbe, nach welcher jeder mahrheitsliebende junge Menfch verlangt, wenn jene Frage nach bem Berfommen ber Menschenfinder über feine Lippe tritt. Wer nach Belehrung Berlangen hat, ber foll fie auch mahrheitsgemäß erhalten. Rein Fragenber wünscht eine Lüge gur Antwort; am allerwenigften barf ihm eine schnöbe Abweifung ober eine verbächtige Berheimlichung ober gar jene Bogelschenche einer Tobfunde vor die junge Geele gefett werben, wonach es gleichsam ein Berbrechen fei, nach berlei Dingen und Geschehniffen gu fragen und barüber zu benten und zn reben. Denn bie Erfahrung lehrt es täglich an taufend Enben, bag ein gutes Rind nicht eber ruht, als bis es auf feine natürlichen Fragen auch gang natürliche, bas heißt ben Tatfachen entfprechenbe Untworten erhalten hat. Rebes normale Rind verlangt, Die Wahrheit Wir find alfo fchlechte Erzieher, wenn wir zu erfahren. auf Rinderfragen mit Lugen antworten - ober jebe Antwort verweigern. Geben wir alfo bem Storth endlich ben Abschied! Cagen wir bem fragenben Rinde, bag es fein Leben ben Eltern verbanft, und bag es lange Beit ein Teil feiner Mutter gemefen ift, und bag biefe Mitter babei ihr Leben aufs Spiel fette, als fie bas fleine Ding ans Licht ber Conne brachte. Da mochte ich bas Rind feben, welches nicht noch viel größere Liebe an feiner Mutter faßte, wenn ihm folche Offenbarima - ber Bahrheit gemaß - gemorben ift!

Für alle Lebensalter ohne Unterschied ist die Wahrheit bie beste Lehrmeisterin. Ich denke, darüber werden wir alle eines Tages ganz einig sein. Sime riesengroße Lüge aber war es, und es ist und wird eine riesengroße Lüge bleiben, wenn das Heiligke, was die Actur auf ihrem großen Entwidtungsgang zu schaffen und als unverbrüchliches Geses notwendigen Geschochen hinzussellen vermochte, mit Jühen

getreten, mit Unrat beworfen und mit Berachtung und hohn überschüttet wird — indes doch alleweil, durch Jahrhunderttaussen mifere Borfahren, und in der Gegenwart wir selbst ben Psad gingen und weitergehen, den uns die Ratur zu wandeln vorgeschrieben und zur einzigen Bedingung unserer Unstreblichseit gemacht hat.

Mijo stehen wir anch hier — in Anfehung dieser delikaten Tinge und Geschochnisse — vor ver eintretenden Umwertung der Werte. Was verachtet ward und heute noch weitherum verachtet und verhottet wird, das wird respective sein und wird vor allem Bolf, vor Christen, Juden und Heiden ein ganz anderes Gesicht bekommen, als es ehebem unter dem unseligen Dualismus des abendländischen Denkens und Wertens geschaft hat.

Wir haben im Unterricht der Jugend auf der ganzen Front Respekt vor dem Natur-Gescheben zu lehren und darauf miejere Ethik aufzubanen. So nur können wir vom Flecke kommen, und so nur können wir unsere Rasse wieder der Gesundheit zusühren, die ihr schier abhanden gekommen.

Weise Kaddagogen und Arzte und Sozialhygieniter haben das bereits ersätt. Der Rus nach einer gründlichen Reform in Antsehung diese heitessten aller Erziehungsausgaden, diese Rus fünder wertommen, und sie sind nicht Egossten, nicht Lüstlinge und Genußlinge, die da beginnen, an diese große Arbeit einer gründlichen Reform schaftlichen die beratung der der der die Reform dicht einer der der die Reform einer bei Bortes, Menschheitsserzieher im ebessten Unser nud einem seine Analies zu der die die der d

<sup>\*&</sup>quot;Wenn die Menschenreif zur Liebewerden." Eine Reihe von Auffähen über das Berhältnis der beiben Geschlechter. Bon Edward Carpenter. Einzig autorijterte übersehung von Karl Jedern. 2. Auflage. Eeipzig 1902. Hermann Seemann Nachfolger.

Das ist eine Publikation, um welche unser alter Festlandserdteil mit seiner gransamen Heuchelei und Zerschrenheit die "Neue Welt" des Insserteils im Westen drüben beneiden dars. Ich wünschle, das dieses von einem bedeutenden Sozialresormer Englands versähte und von Karl Federn ganz vorziglich im Teutsche überliche Bung von allen denkenden Vätern und Müttern deutscher Junge und von allen vonderen Volfserzissen geschen und bespeziglt werde; dem es ist tatsächlich so, wie der verbiente Westesper in der Einseitung bemerkt: "Ein solches Neh von Verlogenheit, eine solche Inrecht vor der Wahrheit und solch eine Krefuncht vor dem Scheine, wie auf diesem dem geschlechtlichen) Gebiet des Lebens, herricht auf seinem anderen. Und ganz besonders in den "gebildeten Klassen, zu deren darüber am schwerker au reden ist."

Ober man greife nach ben paar lleinen Schriften ber waderen amerikanischen Arziin Dr. Mary Wood-Allein, die neulich ebenfalls in benticher übertegung ertschenel find. "Sag mir die Wahrheit liebe Mutter!" ist der Zitel der einen Broschätze, und "Wann der Knade zum Mann wird ..." die Aberheit leber einen Ernfache zum Mann wird ..." die Aberheitst der anderen."

Frau Dr. Mary Woode Allen redigiert auch eine pädagogische Zeitschrift: "The american mother", und sie kaus gogische Zeitschrift, "The american mother", und sie konies die Prinkfarung gelten, obgleich sie bei verschiedenen Anlässen den lieben Gott ins Felde sührt, wodersche gar nichts mehr zu tun hat. Sie spricht die Spracher Mutter und bescheft, wie nur eine Mutter beschren kann. Ihr Worten in die Seele des Kindes dringen, vielseicht auch in die Seelen des Kindes dringen, vielseicht auch in die Seelen dan, närrisch erzogen worden und der bisherienen Varis aum närrisch erzogen worden und



<sup>\*</sup> Dr. Mary Bood-Allen, "Sag mit die Währfpeit, liebe Mutter!" Mit einem Borwort von Dr. Marie Heim-Wögltin. Jürich 1904. Berlag von Th. Schröter, und "Wenn der Knade zum Mann wird", nach Dr. Mary Wood-Allen. Jürich 1904. Berlag ebendesselbst.

baher untauglich sind, ihre eigenen Kinder mit dem richtigen Takt über Dinge zu belehren, von denen sie selbst nie etwas Kernünktiges vernommen haben.

Und boch habe ich beim Lefen biefer zwei Schriften von Dr. Mary Bood-Allen eines peinlichen Empfindens mich nicht erwehren tonnen. Es ift ja alles, mas bie mackere Frau bier porbringt, aus bem großen und guten Willen an helfen bervorgegangen; aber es ift nicht alles gelungen, was ba vorgebracht ift. Die aus bem Pflanzenleben berbeigezogenen, porbereitenben Beisviele find nicht am beften acmablt und nach nuferem berzeitigen biologifchen Wiffen auch nicht alle richtig gebeutet und nicht gutreffend in Bergleich gebracht. Die Botanif bietet ba viel geeigneteren, willkommeneren Lehrstoff. Das möchten wir alfo bei ben Müttern, welche bie Mabchen gu lehren und ben Anaben ju mehren haben, beffer feben, und bas gibt uns Anlah auch aus anderen Grunden noch — auf ein wichtiges Moment jur Löfung unferer belifaten pabagogiften Frage binguweisen: ich meine, bag in taufend Fallen ein geschriebenes ober gebrudtes Wort ber Belehrung beffere Dienfte leiftet, benn bas gefprochene Bort. Gibt es nicht Emanationen bes menfchlichen Beiftes, ber Erfenntnis fowohl als ber Runft, welche es taum ertragen, in gefprochenem Worte pon Mund an Mund ihren Offenbarungsweg an manbern? Bibt es nicht folche Emanationen, bei benen bas gefchriebene, bas gebrudte Bort ben beften Mittler abgibt amifchen bem Gebenben einerfeits und bem Empfangenben andererfeits, amifchen Lehrer und Schüler, amifchen Bater und Sohn, gwifchen Mutter und Tochter? Bertragen nicht manche Dichtungen am allerwenigsten bas laute, gesprochene Bort? Ber von uns hatte es fchon erlebt, bag ihm bei ber Regitation ber Goetheichen "Bueigninig" gum Fauft ober beim Unhören bes Fauftichen Monologs (Oftermittnacht) bas volle Berftanbnis und ber gange Genuf ber Dichtung im gleichen Make geworben mare, wie beim ftillen Lefen berfelben Sichtungen unter dem Scheine der Lange in tranter eigener Maufe? — Ebensowenig wird eine Mutter den richtigen Ton treffen, wenn sie in mündlicher Rede, selbst wenn sie eine sehr gebildete Kran und ihrer hohen Missen wollen bernstit it, ihre heranwachsende Tochter ein sichren möchte in die Geheinnussse der Jeungung. Das gleiche gilt vom Bater gegenüber dem Sohne, oder gar von der besorgten Mutter ihrem halbverwaisten Sohne gegenüber. Au diesem Empfinden bin ich gerade beim Lefen der einen Schrift von Dr. Mary Wood-Allen gefommen. — Sier sol das gedruckte Wort die Missen gefommen, Wachteit zu lehren. Denn da sallen alle störenden Vestangesseiten, alle althergebrachten Erhsinden verstrückneber Prüderie außer Vertrack, und es ann die Macht der Wahrheit ungehennnt ihre sendstenden Rüsel entstaten.

Also Unterweisung durch geschriebene, gedruckte, vom Geiste der Wissenschaft und Wahrheit und vom guten heiligen Wissenschaft und vom guten heiligen Wissenschaft und an rechten Zeit und an rechten Orte, nicht auf dem Theater, wo man die Jaulische Menschheitstragöbie auch niemals richtig zu geben vermag, sondern im stillen Téte-à-tête zwischen fragendem jungen Lefer einerseitst und ossenschaft wurden Ausgeben werden.

Das Buch aber, welches diese Offenbarungen zu Handen ber Jugend beiberlei Geschlechtes in würdiger, vertranenserweckender Fassung enthalten muß, diese Buch, welches frei sein soll von jeglichem alten Jrethum und jeglicher Doseit, frei von jeglichem Konsessinals religiöser Natur, diese Buch, das einwanderei in wissenigkentlicher und ethische Begiedung sein muß: diese Buch muß erst noch geschaffen werden. Dann wird es ein Wegweise in die Justinissand sein, wo überall Neinheit herrschen wird auch in Ausbung der beiben Geschlechte als der höchsten Tellerenzierung organisch waren der Verleiten wird auch in Ausbung der beiben Geschlechte als der höchsten Tellerenzierung organisch wallerber Natur.

#### Das sexuelle Problem - kein noli me tangere!

In bem Chaos ber Umwertung febr vieler alter Berte, wie es in unferer Begenwart por allen Gebenben gutage liegt und viele von uns fast beangstigend verwirrt - in biefem Chaos pon Umfekungen brobelt es gang befonbers lebhaft bort, mo bie Frage bes Sexuallebens in ber glübend flüffigen Maffe ethifcher Betrachtungen und ethifcher Distuffionen einer mehr ober weniger trodenen Deftillation unterworfen mirb. Und bitterbofe Bafe fteigen bort gleichzeitig auf neben feinduftenden Dampfen; man fieht, baß fich bie Gubftaugen icheiben wollen; bas Leichte vom Schweren. bas Rlüchtige von ber gaben tragen Schlade. Diefer gange Brozef ift jeboch nur eine Entwidlungsphafe, wo bas afchenhaft brockelig geworbene Alte neuerbings jum Schmelzen gebracht wird und aus bem Muß feiner Bewegung neue Berbindungen abscheibet, um schließlich mit feinen Schlackenteilen als Unbrauchbares liegen zu bleiben, indes bie neuen Berbindungen ihren Beg in weiteren Entwicklungen burch bie Belt machen.

Man hat entbeckt, daß Schule und Haus in ihrer Erziechungsprazis mancherlei Tobssünden begangen haben – auch in Angelbung des sexuellen Problems als Unterweisungslache. Nun tragen wir den Fluch und die Folgen des Irthums unserer Väter und Lehrer, unserer Mitter und Sehrerinnen als die Kinder des britten und vierten Geschiedes. Man hat und Fadeln und Märchen gelehrt, als wären es heisige Wahrheiten, und doch sind Fadeln und Märchen feine Wahrheiten; wie sollten sie und gut machen können? Und so sollte die und gut machen können? Und be sollt wie bei er richtige wie seiner einer richtige

Sadgaffe geraten: so kann es nicht weitergehen! Unterrichtsminister und Hochschulprosessonen ermachnen jest die akademische Jugend von Semester zu Semester: bleibt auf den Pfaden der Gesundheit des Leibes und der Seele! Hütet euch vor gestiliger und leiblicher Bertsechung!

Es ift zu befürchten, daß biese wohlgemeinten Ermahnungen und weisen Ratischläge nicht dem Erfolg schoeinen Werben, dem inn vielen Källen kommen sie zu spät, und in dem meisten Fällen kommen sie zu spät, und in dem meisten Fällen appellieren sie an völlige Unwissenische danen also auf Sand, über welchem sich doch niemals ein rechtwinklig gestigtes Gedäube voll Schönheit und Charafter danen läßt.

Ja, "Berleumbung" ist das richtige Wort. Was die lebendige Natur, da "Gott die Weuschen schus hieren", zum Schönsten und Heiligken geordnet und zur Schließung eines Kinges der Ewigkeit geknotet hat, das haben wir Kulturmenschen in den Staub getreten und zum Objekt eines unheiligen Abschauß und einer bitterbösen Verachtung gemacht.

— solcherart, daß unser Kulturgeschlecht daran nun schier autrunde gebt. Oder ist dem nicht fo?

Hat man und nicht von Kindheit auf durch Lehren von Kirche, Schule und Saus einen Abscheu und eine fanatische

Berachtung gegenüber ben Dingen bes natürlichen Berbens beigebracht? Niedrig und gemein, tierifch und teuflisch feien bie einen Teile bes Leibes, erhaben und ebel feien bie anberen. Schon bier grinft uns ber Irrtum bes Dualismus in finnvermirrenber Scharfe entgegen, jenes Duglismus ber ariftotelischen Bhilosophie, welche in wenig mobifizierter Raffung gur Grundlage ber mittelalterlich-driftlichen Beltaufchanung geworben ift. Aberall fab man und fieht man beute noch weitherum in ber Allheit ber Dinge und ber Befchehniffe eine Zweiheit: Geele und Leib, Beift und Materie, Gott und Belt, Engel und Teufel, Diesfeits und Jenfeits, Butes und Bofes, Anbetungswürdiges und Rluchwürdiges, Licht und Finfternis, Befeligenbes und Berbammliches, Reines und Unreines. Belche Nachtblumen find biefem Boben eines einzigen riefengroßen grrtums entiproffen! Das astetische Monchtum bes Mittelalters, ber Bölibat bes römischen Alerus, ber Muftigismus bes Görliger Bhilosophen Safob Bohme, Die Beltanichamma ber ruffis ichen Gefte ber Stopzen und fo viele andere Wibernaturlichfeiten: fie find gleichartige Nachblüten berfelben bualiftiichen Philosophie, welche zweitaufend Sabre laug bie Bebanten bes Abendlandes in Reffeln hielt und uns folderart von ber Bahrheit im Natur- und Beltgeschehen entfernt hat, bag wir beinahe jugrunde gingen. Die große Ginbeit warb gerriffen: man fette eine Doppelnatur an bie Stelle eines tatfachlich unteilbaren einen Gausen. Bergottlicht hat man bie eine Salfte und bis jur Beftiglitat und Teufelei erniebriat bie andere Salfte unferer Befenheit. Das Leibesund Liebesleben befam ben Geruch ber Goffe, geriet in Schande und Berachtung und marb bis aufs Blut perleumbet. Und fo ift es weitherum ichier ju bem geworben, wozu es die riefengroße Berleumdung gemacht bat. Aber es ift ihm ein himmelichreiendes Unrecht geschehen und auch biefes Unrecht muß aus ber Belt geschafft werben, auf baß beil merbe, mas frant mar und gefund bleibe, mas fraft ber Allmacht natürlichen Geschehens an Gesundem uns noch verblieben ift.

Wer wird von solch groß gewordenem übel ims befreier? Fast niemand, der mit pädagoglichen und sozialen Problemen sich ernstlich befaßt, sost niemand wagt, an dies eine heille Problem heranzutreten. Die Sache ist auch gar zu sehr verfahren: Untraut sproßt an allen Enden, bisteliges, stachesiges Untraut. Wit seidenen Handlichum möchten's wiese wohl ansassen der Anabert zu den der die seine der die seine der die seine der die seine die seine der die seine die seine der die seine die seine der die seine die

Hat uns das Nichtwissen trauf gemacht, so wird ums das Wissen wieder heisen. Nicht Tossen in in um erkösen, sowiert vom Nature und Westgeschehen. Nicht der Assen der hinten in Russland, der mit grinnmen Wortsbroden den Genius, welcher über all den sebenden Kreaturen die Jackel des ewigen Lebens schwingt, zu steinigen begonnen hat, nicht Tossen die in Areignen der in der Verlägen des Wissen der Verlägen des Erbsens der wie und in Areignen des Todes, auch von Tossen den wir und in Ansehmag des sexuellen Problems abzuwenden und gang anderswo Ant und Seil zu suchen.

<sup>\*</sup> Wenn wir die Asketen vom Schlage eines Jatob Böhme und eines Grafen Tolfkoj die Prediger des Todes nennen, so wird und eines dremand des Unrechtes geisen. Die Wentschieft mag aussiteben über der Befolgung ihrer absurden Sehren — was verschlägt das! Sagt boch Tolfkoj wörtlich: "Das Wenschenster die wird aussiterben. Was für ein Unglück! Wie die vorsimtstutlichen Tiere wird auch jedenfalls das Wenschen-Tier aussiterben. Wöge es sich vernindern! Mir ist es um dieses zweisissige Tier ebensowenig leid, wie um die Saurier und derwideren. — Wit einer Wogartschen Rosenars sollte solch Worterwidert werden.

Man hat das heilige verleumdet — zwei lange Jahrlaufende das Erhabene in dem Estad gezogen, die Natur und ihre Gefess verfähnt und verachtet. Ind man ist dabei an tein ersprießliches Ziel geraten, am allerwenigsten ethisch vom Fled gesommen. Das seige Verheimlichen und das "mozalische" Verbammen hat zum Woch ausgeschlagen troß aller Morallehren und aller Glaubenssähe. Wir werden andere Wege einschlagen müssen, um aus dem übeln Sumpse berauskussommen.

Rur Bahrheit und wiffenschaftliche Erkenntnis können uns frei machen.

Abfeits vom breiten Felbe ber Glaubensfage und Moralschnörkel erftand auf bem unendlich breiteren Felbe bes Ameifels und bes Bahrheitstriebs bie moberne Raturwiffenschaft. Bon ber Rirche erft verfolgt, bann burch ben Awang ber Entwicklungsmacht gebulbet, heute aber von berfelben Rirche gefürchtet - mit Recht gefürchtet -, fchreitet bie wiffenschaftliche Erfenntnis rubig und feften Schrittes weiter und weiter bie taufend verschlungenen Bfabe bes Beltgangen. Gie ift innerhalb wenig Sahrzehnten gur erften Beltmacht geworben, und fie ift auch berufen, gur erften Beiftesmacht, jur Erlöferin aus Irrtum und Torbeit, jur erften Führerin aus allen Fehlniffen ju werben. Sie hat auch die Geheimniffe bes Geruallebens enthüllt und uns bie Befege bes Beugens und bes Berbens und ber gangen Entwidlung im Rreislauf bes Lebens offenbart: am unscheinbaren grunen Raben einer Bafferalge bat fie uns gezeigt, wie die Sernalität einftmals in die ungeschlechtliche Belt getommen ift und wie bas Liebesleben auf unferem Blaneten feinen Anfang genommen hat. Ginftmals - fo fagt uns bie Wiffenschaft - lag alles Lebendige in ben Urmeeren ber Borgeit noch als Reimwesen, ohne komplizierte Bolltommenheit und ohne alle Gernalität. Primitiv, ureinfach war bas Leben burch Jahrhunderttaufenbe, burch Jahrmillionen. Rebes Ding, mas atmete und Rahrung aufnahm, muche bis zu einer gewiffen mifroftovifchen Groke beran, um alsbald, wenn es weiter wuchs, fich in zwei ebenbürtige Balften zu teilen, die weiter atmeten und meiterbin Nahrung aufnahmen, weiterhin wuchsen und felbit wieder das individuelle Dag ihrer Große überschritten, um fich ebenfalls wieber in je zwei ebenburtige Befen zu teilen, bie fich hinwieder und abermals jo verhielten. Das war bie Benerationenfolge ohne jede Spur von Sernalität: jedes Rind biefer einfachften Lebewefen mar bie Balfte feiner Mutter, jedes Rind ebenburtig feiner Schwefter, ohne Beschlecht - also weber manulich noch weiblich, jedes Rind bas leibhaftige Leben feiner Mutter fortführend und zugleich fabig, fein eigenes Leben weiter zu führen im Leben feiner eigenen nachkommen. Die lebendige Gubftang biefer Urwefen hatte fomit ein unbegrengtes Leben, bas fich von Generation au Generation fortfpinnen fonnte burch Sahrmillionen bis auf unferen Tag. Das lehren uns bie niebrigft organifierten Befen ber gegenwärtigen Bflaugen- und Tierwelt.

hier, auf biesem primitiven, langweiligen Standpuntt blieb aber die Natur nicht stehen. Eines Tages glieben lich die lechen geschen der die Natur nicht stehen. Eines Tages glieben bieser lich von denen der eine nur die Atmung und Ernährung als Lebensaufgaben übernahm, indes der andere Teil die Fortpssaufgaben übernahm, indes der andere Teil die Fortpslanzung von Generation zu Generation vermittelte. Dieser andere Teil blieb Giguttimer der Keimftrast, das seist ernen Fähigseit, aus kleinsten Teiligen einen Leib wieder zu entwücklu zu einem vollsommenen Judvividunum. Dieses keinpslasma ist der Träger des eines abere Plasma, das bloß der Atmung und Ernährung bient, sondern es wird als Lebendiges, als Greisbares und Sichstanstellen.

Die altesten Reimplasmen ober beffer: bie Reimplasmen jener altesten Urwefen, aus benen in ber Beiterentwidlung bie Serualität ihren Ursprung nahm, waren noch geschlechtslos. Sie lösten sich einsach vom mitterlichen Organismus aur richtigen Beit los und begannen als Keimzellen frei und lebendig beweglich die lustige Jahrt in die Welt, um zu neuen Juddividen von ähnlicher Art wie die Muttersich zu entwicken. Auch dasir gibt es in der gegenwärtigen lebendigen Organismenwelt noch lehrreiche Zeugen in großer Zahl, und wir haben Gritube, annehmen zu mitsten, das auf dieser zweiten Stufe fortpslanzlicher Entwicklung die höheren Tere und Pflanzen der Urzeit lange verharrt haben.

Gin glüdlicher Rufall führte bann auf Die britte Stufe: pon ben frei beweglichen, losgelöften Reimzellen zweier ungeschlechtlicher Lebemefen prallten gelegentlich etliche gleichzeitig aufeinander und perschmolzen zu zweien ober mehreren miteinander wie halbfluffige Siegellacttropfen ju einheitlichen Maffen, welche bie Gigenschaften ihrer Romponenten in fich vereinigen und fich - in ber Folge fich weiter entwidelnb - ftarter erwiesen, als bie ifoliert gebliebenen Reimzellen. Das mar ber Urfprung, ber Ausgangspunkt aller geschlechtlichen Entwicklung. Bier, auf ber britten Stufe fortpflanglicher Entwidlung, nahm bie Gefchlechtsliebe aus unfcheinbarem Beicheben, aus auscheinend aufälligem Bemegen und Berichmelsen ihren Urfprung und Ausaanaspunkt in millionenfache Bariationen und endlose Bervolltommung vom Ginfachften jum Romplizierteften, vom brutalen physifalischen Geschehen burch alle erbentlichen Abanderungen und ungablbar-vielgestaltige Umfleibungen und Begleiterscheinungen bindurch bis zur bochften Stufe fexueller Entwicklung hinauf - und zwar in beiben Reichen ber Lebemesen, im Bflangen- wie im Tierreich, mit Einschluß bes Meuschengeschlechtes. Mauches, was vorbem wie zufällig ordnungslos erfchien, gewann im Dafeinsfampf und burch bie natürliche Auslese fefte gefehmäßige Ordnung. Go tam es jur Regel, bag nicht mehr etliche, fondern nur zwei Reimzellen fich jur Erzeugung eines neuen Individuums vereinigen.

Auf jener britten Stufe waren biese beiben Keimzellen nach Gestaft und Berhalten burchaus gleichartig: sie waren gleich groß, gleichartig in ihren Bewegnugen, auscheinend auch aleichartig in ihrer Lebensart und Lebenslust.

Erst auf der solgenden, der vierten Stuse, macht sich die Weiterentwicklung in dem Sinne gestend, daß die eine Keinselse alle allein deweglich erscheint, ungemein lein und sint bleibt, indes die andere Keinzelse mit Ernährungsplasma belastet und groß und schwertellig wird, träge (passion belastet und groß und schwertellig wird, träge (passion belastet und groß und schwertellig werenstellig und keinzelse sie aufjucht, um sich mit ihr, mit der schwestlich Keinzelse sie aufjucht, um sich mit ihr, mit der schwestlich Keinzelse sie Keinzelse. Dier manisestert sich zum erstennal die Kolarität der Geschlechter. Die Biologie wennt die eine Keinzelse die mänutliche, die aggressiv dewegliche, die sie sie keinzelse die mänutliche, die andere Keinzelse, die träge abwartende, die passione die mit Ernährungsplasma ausgestattete Fortpflanzungszelse als Ei bezeichnet wird.

In ber Bereinigung ber beiberlei Reimzellen liegt bas Bebeimnis ber geschlechtlichen Befruchtung. In ber Berichmelaung beiber Reimzellen au einer einzigen neuen Relle liegt ber Schöpfungsaft ber geschlechtlichen Rengung im Bflangen- und im Tierreich, wie beim Menichengeschlecht. Bier liegt ber Bentralpuntt jenes phyfiologifchen Gefchebens und morphologischen Geftaltens über unfere Lebensbauer binaus in die unabsebbare Reibe ber fommenden Generationen hinein. Und ich meine, wir alle haben Urfache, bies Beicheben ein beiliges ju nennen; benn es vermittelt bie Schließung ber Rettenringe jur Fortfegung ins Unendliche. Man fann wohl fagen: bas feruelle Problem ift für ben Laien bas Mufterium bes ewigen Lebens, für ben Biffenben, ben Forfcher, ben Gelehrten ift es nicht mehr ein unfagbares Beheimnis, fonbern eine fichtbare Offenbarung bes ewig Fortschreitenben, immer weitere Rreife und immer großere Spiralumläufe pollziehenden Naturlebens.

Wo ift hier nun ein Riedriges, ein Gemeines, ein Sindhaftes, ein Verachtungswirtiges, wo doch die Ringe der Ewigfeit getnotet werden? Haben wir nicht allen Anlas, in Ansehmag der Dinge und Geschehnisse uns staumend und bewundernd und frohsockend zu beugen vor dem allergrößten der großen Geschehnisse an lebender Kreatur, vor diesem großen Geschehnisse an lebender Rengung!

Diefe letten brei ober vier Nahrzehnte biologischer Forfchung im Bflangen- und Tierreich haben uns ungeabnte Offenbarungen gebracht. Alle Blumen ber Berawiefen find in ihren geheimften Bebeimniffen belaufcht, und es find biefe Bebeimniffe in gaugen Bibliothefen euthüllt worben. Diejenigen, die fich babei die meiften Berbienfte erworben und fich einen unfterblichen Namen in ben Annalen ber Biffenichaft geschaffen haben: Ronrad Sprengel, Charles Darwin und hermann Müller-Lippftabt - find von ber Rirche und vom alten Glauben gehaft und gehöhnt, verleumbet und geächtet worden. Die Forschung aber schritt unentwegt weiter und weiter und lacht ber Groke ihrer Gegner, auch wenn ber Rentrumsturm bis jum Simmel ragen follte. Bahrend die Blumenwiesen und bie buftenben Auen uns ergahlten, warum bort all bie Berrlichfeit in Blutenformen und Farben und Bohlgerüchen fich breitmacht, forschte ein Beer von Erfeuntnisdurftigen nach ben letten Bebeimniffen ber Befruchtung und Bererbung.

Die Vervollsommung des Mitrossops und der mitrossopsien Technik hat es in der zweiten Hölfte des vorigen Zahrbunderts möglich gemacht, daß der Forssper nicht allein den Vorgang der Verschmeltung deider Keimzellen (der männlichgen und der weiblichen) Schritt um Chritt in allen Etadien lückenlos verfolgen konnte, sondern daß wir auch in den Etand geset wurden, den inneren Ban jener beiden Geschlichtszellen im Detail zu fludieren. Dadei sind mannigfaltige innere Strutturen zutage getreten, von denen man früher — noch vor dere Jadrzechnen — seine Ashnung hatte.

Gine Entbedung folgte auf die andere, eine Aberraschung folgte ber auberen, bier mie bort: auf botanischem Gebiet ebensowohl als auf bem zoologischen. Jebe neue Bublifation wirfte wie eine ftaunenerregende Offenbarung und wirfte begeifternb und anspornend auf bas nachwachsende Forschergeschlecht solcherart, daß ber Bioniere auf biesem Forschungsgebiet immer mehr wurden. Das war ein freubiges Schaffen und blieb es bis beute. Es beggun immer heller ju werben, erft nur an einem Bunfte, bann an mehreren Bunften und fchlieglich an taufend Bunften bes weiten Felbes.

Erftaunlicherweise trat schlieflich gutage, bag bie Borgange ber geschlechtlichen Bengung in großen Bugen gang biefelben find in beiben Reichen ber Lebewelt: im Bflangenreich wie im Tierreich, mit Ginschluß bes Meuschen. Man erfannte, daß im tierischen Gi wie in ber pflanglichen Gigelle por ber Befruchtung immer ein befonders geformter Rorver von gang eigenartiger Struftur porhanden ift, ein Bellfern von gefehmäßigem Ban und Inhalt: ber Gifern. Man erfanute fernerhin, daß die mannliche Beschlechtsgelle beim Gintritt ins Gi einen ahnlichen Bellfern an Die Gimaffe abgibt und bag bie Sauptaftion bei ber Befruchtung mefentlich in ber Bereinigung bes Gifernes mit bem mannlichen Bellfern befteht. Immer und an allen Enden, an taufend Orten bei ber geschlechtlichen Reugung Diefelben Sauptvorgange; trot aller Manniafaltigfeit in ben Bariationen ber Begleitericheinungen!

Die Befruchtung ift alfo bie Bereinigung zweier fleinfter Blasmaforperchen verschiedenen feruellen Urfprungs, ihre Berichmelaung au einem einzigen neuen Rern, bem erften Bellfern bes geschlechtlich erzeugten neuen Individuums.

Co verhalt es fich bei ber Lilie wie beim Maiglodden, beim Löwengahn wie beim Sturmbut, beim blübenben Beigen wie beim Gibenbaum, beim Farnfraut am feuchten Berghang wie beim gierlichen Moos im schattigen Forft, beim 15

Dobel, Mus Leben und Biffenfcaft. II.

Schachtelhalm in ber Lehmgrube wie bei ber stolgen Palme im Siben unter bem tropischen Himmel; so verhält es sich beim niedrigen Wurm wie beim stolgen Segler in den Lüften, bei der Eidechse wie beim Fisch, beim Kaninchen wie beim Lömen. Also Sinheit der Zeugung troh all der Mannigsaltigkeit in der Ausstatung der Hunderttausende verschiedenartider Draanismen.

Auf anderen Bebieten der Forschung hat fich gur gleichen Reit ergeben, baf bie lebenbige Gubftang, bas Blasma aller Dragnismen im mefentlichen auf Diefelbe Urt ihren Lebensbetrieb burchführt: fie atmen alle - Bflangen und Tiere - in ber Sauptfache auf gleiche Beife, ihr Dbem ift berfelbe: Aufnahme von Sauerftoff unter gleichzeitiger Abgabe von Roblenfaure, Stoffumfat unter Barmeentwicklung. Gifte mirfen in ber lebenbigen Bflangengelle gang ahnlich wie in ber lebendigen Tierzelle, und die Todesericheinungen find bort, beim pflanglichen Blasma, Diefelben wie beim tierischen Blasma. Diefelben Rarfotika wirken an beiberlei Blasmen auf ahnliche Beife. Go feben mir benn im gangen Reiche ber belebten Ratur bie großen Buge bes Lebens in voller Barmonie: Werden und Bergeben, Reugung und Berfall hier wie bort, im Bflangenreich wie bei ber Tierwelt wefentlich gleichartig fundiert und gleichartig bedingt. Gin einziges großes Gefet im Dbem aller Rreatur!

Ein einziges großes Gefet ber Zeugung aller gefchlechtlichen Kreatur!

Ich benke, bas sollte jeber erfahren muffen, ber Anfpruch auf ben Namen eines Benkenben hat. Und wenn fie es eines Tages alle ersahren haben werben, bann wird auch in Unsehung ber sexuellen Erziehung ein Wanbel zum Guten eingetreten sein.

Noch ist die wissenschaftliche Erkenntnis auch auf diesem Gebiet erst am Ansang der Enthüllung großer Rätsel. Auch hier tauchen mit jeder neuen Errungenschaft neue Fragen auf und je weiter die Forschung vordringt, desto mehr kompliziert fich ihre Aufaabe. Auch tommt es nicht felten por. bak felbit bei gemiffenhaften Arbeiten Brrtumer mit unterlaufen und baß febr häufig muhfame Arbeiten einzig gu bem Amede burchgeführt merben muffen, um Sertumer und Fehler im Arbeiten und Deuten ber Borbergebenben nachaumeifen und fie mieber aus ber Belt au ichaffen. Sier - im Bereich ber naturwiffenschaftlichen Forschung gibt es nicht ftarre Doamen und unantaftbare Glaubensfate. fondern ein ftetes lebendiges Bewegen, ein Barijeren in ber Auffassung und Deutung von Tatsachen, ein kontinuierliches Fortichreiten und Beiterentwickeln. Nur Gegner bes Biffens tonnen bies als Schwäche auffaffen; benn in Babrheit ift bas ja gerabe bie Starte einer Disgiplin, baf fie felbit ein Muffiges, ein Lebendiges, ein Entwicklungsfähiges, ein Abanderungs: und Berbefferungefähiges fein und bleiben mirh.

So fteht benn auch die Lehre von der Beugung im Pflangenund Tierreich, die Physiologie ber Fortpflangung, wie fehr erfreulich ihr schöner Anfang sich gestaltet hat, noch por manchem ungelöften Ratfel und manche recht nabeliegende Frage ift heute noch keineswegs einheitlich und befriedigend beantwortet. Wohl verfteben wir heute viel beffer als vor breißig Jahren, warum jum Beifpiel bas Rind in ber Regel gur einen Salfte bem Bater, gur anberen Salfte ber Mutter gleicht; benn unter bem Mifroftop fonnen wir mit Augen feben, bag ber bei ber gefchlechtlichen Befruchtung erzeugte neue Reim gang gleichgroße Reimplasmamaffen vom vaterlichen Erzeuger einerfeits und von ber Mutter andererfeits erhalt, daß alfo tatfachlich von beiderlei Erzeugern fichtbarlich gleich große Erbmaffen in Geftalt von Reimplasmen im Rinde fortleben. Aber ber Bererbungserscheinungen find im Pflangen- wie im Tierreich fo viele und fo mannigfaltige, bag wir heute noch feinesweas befriedigt vor ben fogenannten Bererbungsgefegen fteben.

Auch in Ansehung ber Bedeutung geschlechtlicher Fortpflangung ift bie Wiffenschaft noch feineswegs zu einer einbeitlichen Auffaffung gelangt. Warum ift bie ungeschlechtliche Fortpflangung nur bei ben allereinfachften Lebewefen als Gefek an ber Tagesorbnung? Barum find alle höheren Tiere und Bflangen gur geschlechtlichen Fortpflangung porgeschritten? Das einfachfte mare boch ohne Bweifel bie Bermehrung burch Zweiteilung, wie wir bies bei ben Spaltpilgen und Spaltalgen mahrnehmen. Dag auch bei höber organifierten Lebewesen eine abnliche ungeschlechtliche Fortpflangung burch Zweiteilung ober burch Knofpung ober Sprogbilbung feine Unmöglichfeit ift, beweifen uns ja tatfächlich viele hochentwickelte Bflangen, beren Sproffe ober Biveige gelegentlich felbständig werben und jeder für fich eine neue Bflange barftellt, wie gum Beifpiel bei ben Zwiebelgemachien, ober bei ben Erbbeerftrauchern, ober bei ber Kartoffelftaube. Warum hat bie Natur aber gerabe bei ben hochsten Organismen, bei ben Wirbeltieren (mit Ginichluß bes Menichen) bie Fortpflangung burch geschlechtliche Befruchtung gur Musichließlichfeit, gum Gefet ohne Musnahme gemacht? Niemand weiß hierauf eine gang einwurfsfreie Antwort ju geben. Bir fonnen aus ber Rulle bes tatfachlichen Geschehens auf bem Bege ber Abstraftion nur gu Bermutungen, ju Snpothefen gelangen. Go liegt gum Beifpiel ber Bebante febr nabe, baf bie Fortpflangung burch gefchlechtliche Bengung wohl von eminentem Rugen fein muß, weil mir fie bei ben hochftorganifierten Lebemefen fonfequent und ausnahmslos und mit einem grokartigen, mit einem impofanten Raffinement burchaeführt feben. Worin besteht aber biefer Rugen? Ginige vermuten, bag bei ber fernellen Reugung eine großere Bariabilitat als bei ungeschlechtlicher Bermehrung in die neue Generation bineingelegt werbe, also auch eine größere Anpaffungsfähigfeit für bie vielgestaltigen Berhaltniffe im Rampfe ums Dafein. Wieber andere vermuten, bag bie ftanbigen Artcharaftere bei geschlechtlicher Zeugung viel ficherer in ben Nachkommen erhalten bleiben als bei ungeschlechtlicher Bermehrung. Noch andere find entgegengesetter Meinung. Biele Tatfachen fprechen bafur, bag bei ber Beugung ju zweien fraufhafte Dispositionen viel feltener jur Bererbung gelangen als bei ungeschlechtlicher Bermehrung. Alle aber find barin einig, bag bie geschlechtliche Rengung gegenüber ber imgeschlechtlichen Fortpflangung einen Fortschritt im Ginne höherer Entwicklung und einen großen Nuten bebeutet.

Benn wir die ungeheure Maffe ber Beobachtungs, mid Forfchungsrefultate auf bem Bebiet ber Biologie, wie fie feit brei ober vier Sahrzehnten publigiert worben, überblicken, fo ergibt fich als Sauptrefultat, ban bie Natur überall bort, wo bie feruelle Fortoflangung gur ausichlieflichen geworben ift, mit allen erbenflichen Mitteln Borfehrungen und Makuahmen getroffen bat, um bie Bereinigung ber beiberlei Sexualzellen gur richtigen Beit berbeiguführen, alfo unter allen Umftanben bie geschlechtliche Reugung zu fichern. Die Müklichkeit biefer Borfehrungen liegt auf ber Sanb. weil bie Sicherung ber feruellen Reugung in biefem Falle ia für bie betreffenden Bflangen- und Tierarten nur bie Frage über Gein und Richtfein ber Arten felbft bebeutet: benn wer ohne Nachkommen bahinftirbt, verschwindet für alle Reit vom Schauplat ber Schopfung, wirb alfo ausgeiätet.

Andererfeits feben mir bei vielen hochoragnifierten Bflangen beiberlei Fortpflanzungsformen - bie geichlechtliche und bie maefchlechtliche - aleichzeitig nebeneinander tätig. Tulven und Lilien tonnen ungefchlechtlich in vielen Generationen cinzia und allein auf ungeschlechtlichem Bege burch Awiebelbilbungen vermehrt und burch Sahrzehnte ober Sahrhunderte erhalten bleiben. Tulpen und Lilien bilben aber auch jebes Sahr unter normalen Berhältniffen auf gefchlechtlichem Bege feimfähige Samen. Abnlich perhalt es fich mit jenen anberen Blutenpflangen, Die fich burch Ausläufer, Burgelbrut, Stodausichläge, burch Anollen und bergleichen ungeschlechtlich vermehren oder durch Steckreifer vom Gärtner oder Laudwirt fortgepflanzt werden. Die europäische Weinrede ist
ein berühntes Beispiel dossür, daß eine hoch eutwicklete Pflanze
durch Jahrhunderte hindurch ins ungählbare vermehrt werden
kann, ohne daß hierzu die geschlechtlich erzeugten Samen
notwendig mären. Manche Liere der unteren Klassen damen
notwendig mären. Manche Liere der unteren Klassen des Systems verhalten sich ähnlich. Wer neben dieser Fähigkeit zu ungeschlechtlicher Bermehrung tritt doch von Zeit zu
geit die geschlechtliche Zeugung mit Naturnotwendigseit
wieder in die Rechte. Es beuten ungählige Tatsachen aus
dem Tiere und Pflanzenseben daxun sin, das bei den höhren
Dryganismen zur Erhöstlung ihrer Arten im Kampse ums
Tassein unter allen Umständen gelegentlich ober ganz gesehnäßig im Wechsel der

So erweift sich bie Zeugung zu zweien nicht nur als Notwendiges, sondern auch als die höhere Form der Fort-

pflanzung.

Dies zeigt fich namentlich beim überblich bes ganzen Aufftiegs von ber unterften Grenze bes Gefchlechtslebens bis jur höchften Sobe jeniger Bollenbung. Benn wir im Bflangenober im Tierreich von ben niedrigen zu ben höheren Formen porfchreiten, fo treffen wir auf allen Stufen ber Serualität jene Ginrichtungen in ber Organisation, welche bie fernelle Beugung mehr ober weniger fichern. Diefe Sicherung erscheint in ben unteren Rlaffen mehr wie ein Spiel bes Rufalls, in ben oberen Rlaffen bes Bflangen- und Tierreichs bagegen wie bas Refultat einer erfinberifchen, genialen Berechnung, welche bie Apparate fo vervollkommnete, bag ber Erfola mit faft abfoluter Sicherheit fich einftellen mußte. Die Snftematif ber Boologie und ber Botanit hat in biefem Sinne eine entsprechenbe Umgestaltung erfahren und ift heute jum Ausbrud ber Abstammungslehre, ber Entwidlungstheorie geworben. Es find alle erbentbaren feinen Abftufungen von ber einfachften geschlechtlichen Differenzierung

bis zur höchften faft ibeal-schonen Bolltommenheit fexueller Entwicklung in ber heute vorhandenen lebenben Ratur tatfächlich nachgemiefen. Rein anderes Gebief aus ber Miffenschaft vom Lebenbigen hat uns fo viele Beweisftude für bie Bahrheit ber Abstammungs- und Entwicklungslehre geliefert, wie biefe vergleichende Physiologie ber geschlechtlichen Reugung. Bo früher - noch vor wenigen Sahrzehnten - im Spftem ber beiben Reiche ba und bort noch weitflaffenbe Buden und Abgrunde zwifthen verwandten Organismenaruppen gabnten, ba find nun biefe Abgrunde burch exafte Forschungsresultate überbrückt. Sogar japanische Forscher haben mitgeholfen, biefe Bruden zu fpannen und fo feft gu nieten, daß feinerlei Furcht mehr auftommen fann, es fonnten bie fühnen Bogen jemals wieber einfturgen. Die rofiaften Träume find für die Abstammungstheoretiter tatfächlich in Erfüllung gegangen. Das ift auch etwas wert!

Bei ben von Beit zu Beit immer wiedertehrenden Ranfaren alter und junger Antibarminianer, bei ben lauten Siegeshymnen aller berer, benen ein alter grrtum immer noch lieber ift als eine neue Wahrheit, ift es eine herrliche Sache, ftets wieder ju erleben, daß die miffenschaftliche Forfchung ftramm und fieghaft und ununterbrochen ftetig ihren Bormarich vollzieht, wie fehr auch die Reaftion ihre Ungriffe erneuert. Die Bahrheit - hundertmal totgefagt und in übeln Nefrologen verhöhnt, erprobt boch ihre lebenbige Macht in immer weiteren Kreifen und wird eines Tages von ihren Gegnern gar keine Notiz mehr nehmen. Auch auf bem Felbe ber Gebanten bemährte fich bie Allmacht ber Ruchtwahl: bas Beffere befiegt both auch hier ichlieflich bas weniger Bute, wie braugen in ber Natur ja ftets bas Schwache gegenüber bem Starten, bas Unvollfommene gegenüber bem Bollfommenen, bie Unnatur gegenüber bem Beftangepaßten, gegenüber ber Bahrheit unterliegt.

Und gleich wie die Bahrheit der Abstammungslehre nun boch endlich an Stelle der mosaischen Schöpfungstheorie in Schule und Hand, in Lehrunterricht und Leben zu treten im Begriff sieht, gang ebenso wird die Machrbeit der physiologischen Zeugung eines Tages siegen über den verleumderrischen Jerunus sinche, von alle bei der die Gegualität eine Sache ist, von der sein anständiger Wensch — außer vom Katheder der Poolssoule – reden dürfte.

hier vollzieht fich in unferen Tagen ebenfalls eine totale Umwertung ber Berte.

Galt früher und gilt heute noch weitherum bei jungen erwachsenen Menichen die Unwissenheit in Dingen fezuellen Geschschens als Unschuld, so wird diese Unwissenheit siederchin eine Schuld sein. Was früher als heilige Mazime verziehung galt, wird morgen als Sünde dellariert werden, weil das pride Geheimhalten und Verlästern eines der Auflersching figten Teile unsperr Wesenheit zu gar erbärmischen Siede geführt hat, und der Wissende allein gefund zu bleiben vermag, indes der Unwissende au Leib und Seele zugrunde geht. Kein anderes Feld der Lüge hat zo wied Wenschlichen verschung und Vertrüsstung und grimmiger Beuchelei. Keine andere Lehre hat jemals so viele Charactere werdorben wie der Lehrfals: "Bon jenen Tingen darf nicht gesprochen werbert."

Ihr follt es lernen, von "jenen Dingen" gu reben und ihr follt bavon reben.

Aber ihr mußt erft lernen, Ehrsucht und tiefernste Sochachtung vor jenen Wingen und Geschehnissen zu haben: dann werdet ihr — erst dann werdet ihr gute Käter und Mütter, vollendete Lehrer und Lehrerinnen sein.

Die Grundvachzseiten der Zengungslehre müssen in den Wissensichaf aller beranwachsenden Menschen dineingetragen werden, in den Erkenntniskreis des einzelnen wie des ganzen Bolkes, dei sedem einzelnen zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Taft und mit demselben Ernst, wie sede Lehre über Sachen und Geschspilse, die heltig sind. Wenn das richtig burchgeführt wirb, fo wird manche Gunbe im Reime erftidt und manches Unbeil in Beil verwandelt werben. Dann wird geschehen fein, mas einstmals bie Sage einem ichlangenflugen Befen in ben Mund gelegt bat: Du wirft erfennen bas Gute und Bofe. Auch wird fich abermals eine Ummertung von alten Borten und Berten vollzogen haben: Effet vom Baume wahrhaftiger Erfenntnis und ihr werbet baran nicht fterben, fonbern leben bleiben.

Aber wie fonnen wir biefer großen Rotwenbigfeit gerecht werben? Da ift eine Riefenaufgabe, an beren Bewältigung alle Biffenben mitzuarbeiten haben. Borerft find aber ber Biffenben, welche zu folder Aufgabe berufen werben tomien, erft wenige, am allerwenigften im refpettabeln Lehrerftanb felbft. Die Arate und Aratinnen werben einftweilen in bie große Lucke ju treten haben, bis fie abgeloft merben tonnen pon ben Lehrern ber Aufunft, jenen Lehrern und Lehrerinnen, bie ihre Ansbilbung am richtigen Orte, bas beift an ber Sochichule vollendet haben werben. Die Bolfsichnle felbit muß erft eine grundliche Reform burchmachen; ihre Lehrer muffen eine tabellofe naturmiffenschaftliche Bilbung erft noch befommen. Sie follen nicht allein wirkliche anatomische und physiologische Renntuiffe in hinreichenbem Mage und aus befter Quelle in fich aufgenommen haben, fonbern auch Baugmiffer in Dingen ber Biologie fein. Denn beffer ift, fie lebren gar nicht in "jenen Dingen", als baf fie mit neuen Arrtumern bem großen Abel in Migverftaubnis bes Ernftes und ber Bebeutung ju Leibe ruden wollen. Der zweite Betrug murbe in foldem Ralle mobl arger fein als ber erfte. Dagu muß tommen, bag in ber Bolfsichule mehr Raum geschaffen werbe für ben naturfundlichen Unterricht auf ben oberen Stufen. Denn barin fieht's noch weitherum erbarmunaswürdia aus.

Es ift feine Frage, bag beute noch viele Eltern und gablreiche Lehrer entruftet ber Auteilung folder Aufgabe gegenüberftehen und biefe Aufgabe von fich weifen werben. Biele Eltern und Lehrer sehen gang wohl, daß es so wie bisher uicht weitergehen bart; aber sie sind ratlos und daher sür eine Remedur einstweisen auch uicht zu haben. So mögen es dann andere machen!

Sang wenige Bater und Mutter bagegen haben nicht nur bie richtige Ginficht, fonbern auch ben richtigen Mut und ben feften Willen, aus bem Abel ber Berleumbung, ber Bertufchung, ber Luge und ber Beuchelei berauszuhelfen. Ginfichtige und weife Frauen, madere Mutter mit umfaffenbem Biffen haben bem Marchen vom Storche ben Abschied gegeben, und auf die Frage ihrer Rinder, woher benn bie Jungen tommen, nur mit mabren Worten und feinem pabagogifchen Tatt geantwortet. Und biefe tapferen Mütter find babei fehr ant gefahren. Rahlreiche Beifviele biefer Art find in pabagogifchen Beitschriften und Buchern, find mir felbft perfonlich aus bem praftifchen Leben befannt geworben, und fie alle biefe Erfahrungen lehren und mahnen unzweibentig: Lügt niemals, fonbern rebet ftets bie Bahrbeit! Sagt euren Gobnen und Tochtern gur rechten Reit und in rechter Art, woher fie tommen und wohin fie geben und biefe eure Gohne und Tochter werben euch Dant miffen und fie werben recht geben und ihre Rinder - eure Entel werben auch recht geben. Das ift unfere Ruverficht in bie beilende Rraft ber Bahrheit, Die uns niemals gufchanden machen tann, wie es mit ber Luge bisber faft an allen Enben gefcheben ift.

Selbsverständich hat die Unterweisung in den Wahrheiten des Nature und Weltgesschepels sich dem Entwicklungsstadeum des zu unterweisenden jungen Menschen anzupassen. Auf eine findliche Frage gehört eine findliche Antwort, niemals aber eine Lüge als Antwort. Was ein Kind noch nicht zu werstehen imstande ist, weil seine jungen Ganglienzellen noch nicht gemügend entwickelt sind, um Schwieriges verstehen zu den, das werden wir ihm einstweisen auch noch nicht ertelltären wollen. Auf eine vorwößige, altkluge Frage bes

Kindes gehört aber deshalb noch feine Lüge als Untwort, jondern: "Warte noch ein wenig, dis den auch verstehen kaunst, was ich der ja sagen hätte; heute bist den uoch nicht weit genug, um alles sassen ist dennen. Später wirst den auf alles genügenden Besseich erhalten, uicht allein über das, was in den Benegungen der Sonne, des Mondes und der Sterne erkannt worden ist, sondern auch über alles das, was uns teine Menschen gunächst angeht, weil es zu unseren einenen Westen gehört.

Für wissende, six gebildete, weise Eltern ergeben sich in Ansehung dieser Erziehungsfragen leineswegs jene großen Schwierigsteiten, vor denen heute uoch alse Welt zurüssichreckt. Die lebendige Natur sommt uns Erziehenden ja überall mächtig zu hilfe; sie — die Natur — ist tatfächlich die bestie Lehrmeisterin. Sine einzige Alume birgt größere Summen von beissamen Wachtseiten als der diest greiben mus. Das möchten endlich einmal die herren Erziehungsminister einsehen! Das möchten endlich einmal alle Lehrer der Vollssschulen auch ersassen ernen willen: erst das Siesssisis, die große reale Welt der Wirtlichseit wolsen wir sennen lernen und lehren, dann brauchen wir nicht mehr Jertelever un sein.

Wenn aber ein zaghafter Voltsschullehrer mich heute fragen wollter wie kann die Voltsschule mithelfen, bas sejruelle Problem als ein gespenstisches Nolmenangere des schreckhaften Charafters zu entfleiden, so antworte ich mit der Nachmung: Frage die Vlumen des Feldes und krage die Voltsschule, die werden es die sogen! Heilig sei voltsschule die Volt

aus bem Sange ber Bögel, aus bem Tun und bem Treiben ber Menschen: bie Ginheit in aller Mannigsaltigkeit.

Die Gesetz ber Entwicklung aller zu verstehen, wird die beste Gunnblage zu der heilfamsten Erziehung des einen, der mitten dern stehen der ebendigen Schöpfung, des erkennenden Menschen, der nur traft seiner Erkenntnis zum Serricher geworden ist. Nur an der Unwissenheit kann er scheitern. Die Wahrheit aber wird ihn besähigen, Mleinberricher zu bleiben.

Und nun jum Schluffe ein tonfretes Bilb aus bem leibhaftigen Leben:

Im Felbe schreitet auf ährenschonenben Pfaben eine junge Mutter mit ihren zwei Kindern, blombhaarigen lieben Mädhen von acht und von zehn Jahren. Marmes grelles Sonnensicht liegt über dem bläulich grünen Roggenseld und die tieht ihren in der Mitte: an langen schlanken Hachen hängen die Standbloben herad und zweigen die bestähe hängen die Standbloben herad und zweigen dienen Spekten guden die pinselförmigen Narben hervor, wartend die der Sephir ihnen heil bringt. Da — ein Windhaud! Die schlanken dame tommen in ein wellenartiges Wogen und aus Millionen von geössneten Standbloben drüngt sich Williamen wen geössneten Standbloben drüngt sich Williamen von winzigen Rornchen wirden und Roggenseld ein. Milliarben von winzigen Körnchen wirbeln auf: Pan ist erwocht!

"Nicht wahr, Mama, das sind die Plätenstaubkörner, die biere diese Wolke bilben? Und der Wind ist es, der sie jest durch die Lust an den richtigen Ort trägt, damit die Roggenkörner, die jest noch ganz klein sind, dawon abkriegen und dann weiter wachsen und zum Schwarzbroddorn heranreisen sinnen?" "Ja." antwortet sreudigen Sinnes die Multer, "und ihr könnt dann nach einigen Wochen schon in jedem reisen Roggenkorn mit der Lupe ein Keines, ganz junges, sierliches Keinwesen sehen, wie die kochen korn ein kleines Roggenkindsen. Die Roggenmutter mit der schafanken Ahre beständigen. Die Roggenmutter mit der schafanken Ahre be-

tommt auf einmal ganze Dugende von kleinen Kindern, nicht bloß zwei, wie ich es mit euch erlebt habe, wo bloß eines ganz mühselig nach den anderen gekommen ist."

Die Blondfopfe blieben nachdenfend por ber Mutter fteben umd ichauten mit feligen Bliden aus ben glangenben blauen Augen zu ihrer Erzengerin auf. Die fleine achtiährige Denferin aber ruft lachend: "Weifit bu, Mama, wenn bu auch nicht gange Dugenbe von Rinbern haft, fo tanuft bu boch aufrieben fein mit uns ameien; mir lieben bich, wir lieben dich fo febr, weil du uns alles fo fchon erflärft und wir bann viel beffer verfteben, was alles fo Merfwürdiges geschieht. Und die vielen Roggenfinderchen nüten doch ihrer Roggenmutter nichts, weil fie nicht lieben und lachen und findlichen Schabernack machen tonnen wie mir Menschenfinder." - Ergangend fügt bie gehniabrige Schwefter bingu: "Aber die Roggenmutter nütt ihren Rindern; fie bepactt fie noch mit einer großen Menge Rabrftoffen, bamit fie nicht verbungern muffen; bann ftirbt bie Mutter; aber unfere Mama ftirbt nicht." - "Sest noch nicht." fagt die Mutter. "jest noch nicht! Und wenn ich bann einstmals fterbe, fo lebe ich boch noch weiter fort in euch, meinen Rinbern; benn ibr feid ig lebendige Teile pon mir." Freudentranen erglängten in ben Mugen biefer brei feligen Menfchen. maren die Freudentranen Erfennender.

Rann es gludlichere Tranen geben?

Und tann es größere Unschnid geben?

Ich aber sage: ber Ertennenbe, ber Wissenbe — sei er Mann ober Weis — wird ein bester Ratgeber sein. Möchten benn alse Mitter und alle Lehrerinnen, möchten alle Regrer und alle Lehrerinnen, möchten alle Regierenben auch vonhrhaft Erkennenbe werben! Dann sommen wir mit Raturnotwendigseit auch auß bieser Not über "senen Dingen", von benen man bisher nicht zu reben wogte, unschwer hinaus.

Bu bem Auffaß "Das sexuelle Problem" im "Bücherfreund" Ar. 21 vom 9. Ottober 1904 (Bertin bei Wilhelm Schwaner) fam in Ar. 22 bes "Bolfserzieher" vom 23. Oktober 1904 eine verdankenswerte Erwiderung, die ich hier solgen lasse und beantworte:

Meran, ben 10. Oftober 1904.

#### Gehr geehrter Berr Brofeffor!

Beftatten Sie mir, hier eine von der Ihrigen abweichende Unficht auszusprechen gegenüber einer Behauptung, Die fich in Ihrem, mich im übrigen burch bie Urt ber Behandlungsweife biefes Themas fo burchaus anfprechenben Auffat über "bas feruelle Broblem" findet. Es geschieht bies vielleicht in etwas unbeholfener Beife, ba ich feinerlei dialeftische Fertigleit befite; aber ich hoffe, mich Ihnen verftandlich machen ju tonnen. Gie fagen: "Ber ohne Rachtommen babinftirbt, ber verschwindet vom Schauplat ber Schöpfung, wird alfo ausgejätet." Und ich behaupte: Mit nichten, Berr Brofeffor! Denn es gibt noch anderes zu übertragen auf fpatere Befchlechter als nur bie Korperformen; zu letterem ift ja feblieklich jebe Stallmaab befähigt. Es gibt boch wohl auch geiftige Werte, nicht mabr? Und wenn wir fie auch nicht mit Banben zu greifen permogen; fie find boch ba! Man fann, um an fie ju glauben, tropbem mit ben Fugen auf realem Boben fteben. Und mit foldem feine Ditmenfchen befruchten, Die bann mit ihrer phyfifchen Fortpflangung auch pfnchifch weitergeben, mas fie folcherweife in fich aufgenommen haben, bas buntt mich benn boch einer höheren Wertung murbig, als die gang einseitig von Ihnen betoute Wichtigkeit rein forperlicher Fortpflanzung als eingigem Bedingnis, um nicht fpurlos im Richts verschwinden ju muffen. Die Menfchheit mare weit armer an fittlichen Werten, wenn es eine geiftige übertragung, wenn Gie wollen: Beugung, Befruchtung, in biefem Ginne nicht gabe. Da fpricht auch nicht bas Gefchlecht mit; bagu ift jeber und

jebe berufen, in bem Mage fie fich bagu berufen fühlen; es entscheibet einzig ber fittliche Wert (und mohl überwiegend zugunften ber Frau). Wer für beibe Bebiete berufen ift, wohlan, ber trage Sorge, bag er fich feiner boppelten Bflicht in rechter Beife erlebige! Bon ben anberen aber marb benen bas wichtigere und beffere Teil, bie gur Fortpflanzung pfnchologischer Beredelung ber Menschheit beitragen burfen. Gie schöpfen auch aus einem inneren Fonds, und ein innerliches Bewußtsein gibt ihnen bie ruhigfichere Gewißheit, daß fie nicht vergebens gelebt haben, alfo nicht ausgejätet werben, nicht fpurlos verschwinden werben; baß auch die Reime, die fie wecten und nahrten, fich weiter entwickeln werben gleich ben fichtbaren; bag fie tiefer Burgel faffen, höher fich entfalten; bag auch beren Fortentwidlung unberechenbar ift und weiter wirfen fann und wird in alle Emigfeit. Darum: je mehr ber Meufch an feiner Gelbiterziehung tätig ift, befto mehr mirft er für bie Emigfeit: er wird nicht ausgejätet! Dies, Berr Brofeffor, ift meine Überzeugung, obne Wanten!

### Hochachtungsvoll

Frau Belene Morfch.

## Antwort.

Gine freunbichaftliche Erwiderung an Frau Selene Morich-Meran:

# Sehr geehrte BoltBerzieherin!

Ihre Einwendung gegen meinen Sah: "Wer ohne Nachtommen dahinftitch, ber verschwinder vom Schauplah der Schöpfung, wird also ausgesätet — —" (vergl. "Volkserzieher" Vr. 22) hat mich tatsächlich sehr gefrent; denn der Einwand ist — von hohem Standpunkt aus gesehen — sehr berechtigt. Sie sagen: "Sie gibt noch anderes zu übertragen uns spätere Geschleckter als nur die Körperformen; zu lehterem ist sa schließlich jede Stallmagd bestädigt. Es gibt

boch wohl auch geiftige Werte, nicht mabr?" - - Bang richtig! Aber ich bente an einen uralten Erfahrungsigk aus bem Gebiet ber Bererbungsprobleme: Körverlich und geiftig hochbegabte Menschen vererben bei gefunder Lebenshaltung meiftens (nicht immer) auch ihre vorragenden Gigenschaften auf die eigenen leiblich erzeugten Rinder (Ausnahmen beftätigen nur die Regel). Gleichzeitig vererben minderwertige Individuen auch ihre minderwertigen forperlichen und geiftigen Gigenschaften auf ihre leiblichen Rachfommen. Diefe letteren geben bann fehr viel Arbeit in ber fogenannten Brutpflege und Jugenbergiehung, wenn man fie gum Rampfe ums Dafein lebensfähig erhalten will. Bur Raffenverbefferung trägt biefe riefige und mühfelige Arbeit nicht nur nichts bei, fondern - genauer betrachtet - wirft diese übertriebene Brutpflege eher hemmend als forbernd für bas Bohlgebeiben ber Raffe. Bier wird bie mubfelige Aufpfropfung geiftiger Werte auf ein fchmächliches, minbermertiges Subftrat gu einer martervollen Gifpphusarbeit für jene, die wir als Beiftighochwertige in den Dienft ber Erziehung ftellen. Run meine ich - und ich glaube, es find noch viele andere, jum Beifpiel Argte, Phyfiologen, Nationalofonomen. Raffenhngienifer uim, gleicher Anficht: ich meine, bag bie leibliche Fortpflangung ber Gefimben und Tüchtigften, ber phyfifch und pfnchifch Bochftbegabten bas Gebeihen ber Raffe, bie Befundheit bes Bollsgangen unendlich mehr forbert, als bie Enthaltung biefer Tuchtigften vom Bermehrungsprozeß es jemals zu tun vermöchte. In unferer gegenwärtigen fogialen Ordnung liegen num aber bie Berhältniffe fo, baß fehr häufig bie Beiftigbegabteften gezwungen ober freiwillig von ber Beugung leiblicher Rachkommen fernbleiben. In großem Magftab gefchah es burch ben Bolibat in ber fatholifchen Rirche und in ben protestantischen ganbern burch bie Gelbitentfagung der vielen bochwertigen Lehrerinnen, Gouvernanten, Kranfenschweftern, Privaterzieherinnen einerseits und fehr tüchtiger Gelehrter, Rünftler und Erfinder andererfeits.

Was all biefe Andtigen durch ihre Kinderlofigleit verischulben: das wird nach einem einschen Bechenezempel nicht gut gemacht am Gebeissen der Nasse neichte unter die durch die Übertragung oder Aufpfropfung geistiger Werte auf das minderwertige Jungvolf sener, die meistens um so wiel mehr Kinder zeugen, se weniger ihre Schperliche und geistige Dualisstation es im Interesse der Nassenwohlscher wühnschaft werden und Eintrichtern geistiger Werte auf ein schwaches, minderwertiges Substrat wird es niemals gesingen, das Geistesderwögen solcherart zu sördern, daß es zur Vererbung sommen und somit zur wirklichen Nassenverbessenung sommen und somit zur wirklichen Nassen-

Damit ift nicht gefagt, bag bie geiftige Arbeit ber Rinberlofen im Leben ber Nationen eine Quantité négligeable fei. Dein! Wir anerkennen fie bantbar als einen mächtigen Faftor unferer Brutpflege und als Silfe in unferen Ergiehungsbeftrebungen. Die Arbeit bes einzelnen biefer Rinberlofen aber, felbft wenn fie ein langes Menfchenleben bebeutet, hat nur temporaren Bert. Denn ihr Bellenichlag erreicht bas Reimplasma nicht und wird fich somit auch nicht auf bas Reimplasma ber nachfolgenben Generationen erftrecken. "Emiges Leben" gibt es nur burch bie Routinuitat ber Reimplasmen, wo ber einzelne Menich als leibhaftiger Bater ober als leibhaftige Mutter tatfächlich nach Leib und Geele in feinen Rinbern und Gufeln fortlebt bis jum Musterben feines Gefchlechtes im letten feiner Rachfommen, der finderlos babingeht und also fattisch ausgejätet mürbe.

Das Substrat für die Geistigschaffenden muß ein bessersten; bas heißt die Rasse ift erst zu verbessern. Die Aufgen, Gesunden, Starfen, die Schönen, die Rechtwistligen au Leib und Seele — dies sollen sich und und anden auch ein die Rinderzeugung sernhalten dürsten. Sie sollen der Westund und die verschaften der die gegenüber ihre Psilicht tun, auf daß

bie Dummen eines Tages alle werben und Beisheit imftande fein wird, fich von Generation ju Generation übertragen zu laffen burch bie wenigen, welche nur geiftig befruchtend mirten fonnen ober wollen.

Um geiftig "befruchten" ju tonnen - bagu bedarf es gunachft eines gefunden Gubftrats, einer verbefferten Raffe! Um die Raffenverbefferung herum tommen wir schlechterbings nicht mehr. Da schurzt fich ber Anoten bes Schickfals für jebes Bolf. Und wenn es immer mehr babin tommt, baß gerabe bie Beiftigftarten, bie Intelligenteften, bie Benialen und Chelften fraft ber fogialen Berhaltniffe mehr und mehr von ber Gründung einer Familie und von ber leiblichen Fortpflanzungsmöglichfeit abgedrängt werben, indes man bie Fortpflangung ber Raffe ben bummen "Allzuvielen" überläßt: mas foll bann werben und wie foll bas enden? Die herrliche fogiale Ordnung scheint banach gu brangen, mehr und mehr bie Beften auszujäten und bie Minberwertigen in ber Fortpflangung zu begunftigen. Go fann es auf bie Dauer nicht weitergeben, felbft bann nicht, wenn wir alle Intelligengen und alle Genies in bas Roch ber Brutpflege und Erziehung neuer Generationen einfpannen, mo bas Substrat immer minbermertiger wirb weil geiftige Berte nicht wie befruchtenbes Reimplasma fleahafte Bellen ber Bererbung abgeben fonnen. Die Raffenverbefferung tann unmöglich auf "geiftigem" Bege bemertftelligt werben. Gine einzige mifroffopische Blasmazelle pon ber Groke eines Millionftelfubifmillimeters wird im gegebenen Falle taufendmal wertvoller fein für die Förberung ber Raffe als hunderttaufend Lehrschweftern und breis hunderttaufend ethische Bfaffen, Die ihr ganges Leben lang im Dieufte ber Ergiehung eines phyfifch und intelleftuell minbermertigen Gubftrats grau und grieggrämig merben.

Doch barüber ein anbermal mehr!

3ch anerfenne mit Dant ben Wert ber fogenannten "geiftigen Befruchtung" bei ber Erziehung bes Menfchengeschlechtes. Aber ersprießlicher noch erscheint mir das Borgeben jener, die es endlich magen, den Russ nach der besserven bestenung unseer Nasse mit denschen Postuaten in die Welt hinauszusenden, mit denen die Beredelung der Kulturassen bei domestigierten Tieren und Pflanzen angestrebt und auch glästlich erreicht wurde.

Im Geiste brude ich allen bie Sand, die ba mitmachen wollen!

Lugano, 25. Oftober 1904.

A. D.

## Student und Studentin.

(1902.)

Einst gehörte bie Universität mit all ihren ibealen Freiheiten nur ben Bevorzugteften unter ber mannlichen Ingenb, nur ben Stubenten.

Das war so im chriftlichen Mittelalter und blieb noch so bis tief in die Neuzeit hinein, manches lange Jahrhundert,

faft wollte es icheinen, es mußte ewig fo bleiben.

Und jest noch gibt es einige Hochschulen im beutigen Sprachgebiet, wo mur Jünglinge ins akademische Bürgerrecht aufgenommen werden, als ob es gar teine Jutelligenz, teine Genialität, keinen Wissensburft, keinen geistigen Entwicklungsbrang anderswo auch noch geben tönnte, als unter ber Schäbelbede männlicher Menichen.

Aber die meisten Dochschulen, Universitäten und Mademien bei die bei des die des meisten der letzen Begennien auch dem weibslichen Wenschend der estent es sie in kurzer Zeit vieles ganz anders geworden, als wie es durch lange Jahrhunderte gewesen, und es wird noch vieles anders verden, als wie ez jeht ist; dem auch das Hochschuleren ist in eine gründliche Weiterentwicklung, in den Fluß eines neuen Geschehens hineingeraten. Za, die Dinge stehen heute so, daß wir mit guter Zuwersicht sagen sinnen: binnen fürzester Frist werden alse Hochschulen Europas dem Frauen unter denselben Bedingungen geösstet in wie dem Männern, den Jungfrauen ebensognt wie dem Kangen.

Das hat in weite Kreife ber bevorzugten manulichen Jugend viel Unbehagen gebracht. Und an verfchieben beutschen Sochschulen, die dreißig um mehr Jahre länger zuwarteten als die schweizerischen Universitäten in Zürich, Bern und Genf, dis sie dem Weibe die Tore öffineten, sie ies Undehagen noch nicht verschwunden. Proteste nügen da aber nicht mehr viel; gegen den breifen Strom der wissenschaftlichen Emanyipation des Weibes sommt heute und wohl in alle Jusunft fein Protest mehr auf; denn dies Bewegung des Stromes vollzieht sich als ein natürliches Geschehen, als eine Entwicklungsperiode im Werdegang der Kultur-Wenschaftle. Lange genung hat die eine Hiller ich gafte der Gesellschaft, nämlich die männliche, die andere Hälfte, die weibeliche, von der großen Tassel geistiger Güter sernzuhalten gerunkt.

Hatte biefer Zustand nicht so lange gedauert, wie er tatsächlich gedauert hat: wir stünden wohl um ein Beträchsliches höher in Dingen der geistigen Entwicklung, zumal in Dingen der Ethit, als wir beute steben.

Bum Beibe foll Jehova Glohim gefagt haben: "Dein Bille foll bem Manne unterworfen fein, und er foll bein herr fein."

So wurden Synonyma aus den drei Mörtern: Weib, Magd, Ellavin. Und daß galt für Jahrhunderte, ja für Jahrtaufende; der Mann fühlte sich als Gerr, die Fran als Untertanin, als Magd, als Ellavin.

Beibe ichienen fich babei wohl zu befinden, und bennoch nahmen fie beibe — auch er, nicht bloß fie — gang beseuten Schaden. Zwifchen Recht und Unrecht, zwifchen Gerechtigfeit und Ungerechtigfeit wurden die Scheidelinien immer mehr verwischt, die fich schließlich niemand mehr ausfannte und zu entscheiden vermochte, wer im Recht und wer im Unrecht wor.

Rein anderes Wort hat am Weibe so sehr gesündigt, als Moss Wort im Nunde Jehovas: Dein Wille soll bem Manne untertan sein, und er, der Mann, soll dein herr sein.

Die schlechteften aller Gesetze find biejenigen, welche im Intereffe ber Abermacht bes Mannes gur Unfreiheit und

Unterbrückung und Ausbeutung des Beibes stipuliert worden sind und sich seit Generationen von einem Geschlecht zum anderen wie eine ewige Krankheit fortgeerbt haben.

Jebe durch ichlechte Geiebe sanktionierte Ungerechtigkeit straft sich aber naturnotwendig an bemjenigen selbst, der sich diese kautunotwendig an bemjenigen selbst, der sich diese kauft. So auch dier in Anseigung der Unterdrückung des weiblichen Geschlechtes mehr noch als das Weib hat der Mann Schaden genommen, weniger materiell als vielmehr an ethischem Bermögen. Das ist unschwer zu zeigen: überall vort, wo das Weib in sozialer Teisstellung gehalten wurde, blieb der Mann in der Richtung ethischer werden weit zurück. Und überall dort, wo das Weib dem Manne als Gebeidlirtige beigesellt erscheint — steht der Mann im Bordertreffen des großen Rampses um die ethische Förderung unseres ganzen Geschlichten.

Die Rechnung ift ungeheure einsach: Der Mann — bie geboren; seine Mutter ist Weib, seine Schwert; ist Weib, seine Schwert; ist Weib, bie Mutter seiner Söhne ist Weib; er ist rings ungeben von solchen, die zum Genus "Weib" gehören und erziehe risch auf ihn selbst, den Mann, mächtiger einwirten, als alle anderen Fattoren des Misseu ausammengenommen. Weder die Geschlich noch die Kirche, noch der Staat, noch die Geschlichgeit von die Kirche, noch der Staat, noch die Geschlichgeit von die Misseu geschlich und die Verlächten wirtt erzieherisch on mächtig auf den Manner werden sin wie das Weib. Freilich die wenigsten Männer werden sich des geschlich bewuht. Ind höchst seiner aus.

Wenn aus dem Halbtier, das sich heute schon Mentch, neunt, ein wirklicher Mentch beranentwickt werden soll, so wird der Generalen auf auflerester Linie das Weib engagiert sein. Bleibt das Weib zurück, so bleiben wir alle zurück — geht die Senora zum Stierzescht, word wird ihr Gemahl leichten Herzesch ein Bluträcher sein Komunt das Weib herauf aus der Tiefe sozialer Unterwürfig.

teit zum Carstinigen Selbsstewußtsein seiner Gbenbürtigeit — da wird es rasch besser werben mit dem Fortschritt aller. Die Menschwerdung, an der wir seit Jahrtausenden arbeiten, ist eine Bewegung: wie kann ein zweispänniger Wagen rasch vom Fleck kommen, wenn das eine Pferd stets meterweit hinter dem anderen zurächließtel

Die Frage ber Gleichberechtigung beiber Geschlechter in Dingen ber gestigen Entwicklung ist somit nicht eine nebenschästliche Verbingung, sonbern eine we sentlich genotlieb ber eigentlichen Menschwerdung. Dessen nögen sich alle jungen Manner in allersei Vollt endlich bewußt werden, wenn sie ihrer Mitter und ihrer Schwestern gebensen, wenn sie Maschinnenstaut au aufreibender Lungerlohnarbeit dahinstehen oder dem Laster in die Armet treiben sehre, wenn sie fleißige Studentinnen als Pioniere ihres Geschlechtes arbeiten und ringen siehen, wm den Abgand das Weich sich heraus und beraussunderten vermag aus Unwissendert und Gleichgültigkeit, aus Vornrteilen und tausend ballen fich genales und beraussundersten vermag aus Unwissender Mannerskähen, heraus zur Jöhe gessstiger Weiter und Gleichgültigteit, aus Vornrteilen und tausend tollen Glaubenssähen, heraus zur Jöhe gesistiger Weiter und Unssicht

Dain ist ja seit drei, vier Zahrzehnten emsiger Acheit vielversprechend ein Anfang zu gründlichem Bandel gemacht worden. Die Minister mächtiger wonarchischer Staaten, die Prosession und die Schriftseller, die Künstler und die Schriftseller, die Künstler und die Selehrten zögern ucht mehr, ihre Tochster, so sie Bestäsignund Willen bekunden, sir Dochstells wie den kunstaatenien vorbereiten zu lassen und fie als Konturrentinnen auf die Arena des gestigen Wettkampfes nitten unter die aldemische Zugend zu serben.

Im Leben der Hochschulen bedeutet diese Wandlung ein unerhörtes Phanomen. Wie staunten wir damals — vor einem Menschenalter — als das erste Mädhengesicht in unseren Hörfälen zu sehen war! Ein Jahr später traf ich in München bei Altmeister Liebig die zweite Tame, welche regelmäßig die Vorlesung dort bestuckte. Das Staumen war dort nicht minder groß, und der liebe alte Herr wollte es deshalls nicht anders saden, als daß die junge Dame eine hübsiche Vildhancestockter — sich in eine spanische Rollwand versiecke, die uns unr die hölzeme Rückseite bot, während das teuer Wensicheunsesen sir unseen Vickseite bot, während das teuer Wensicheunsesen sir unseen Vickseite bot, während das der Vildhand von die Vildhand wir die sieden gestellt blied, die Liebig gelegentlich mit einem Inallenden Experiment auch seine vornehme Vörerin aus über Ködse vertrieb.

Noch zehn Jahre, nachdem wir hier in Zürich schaumberte vom Schwenttinnen in unseren Hörfalen unterrichtet und durch manche sieghofte Krüsung gesührt hatten, kam auf der state bestügten 48. Berfammlung deutscheten, kam Berliner Mediziner in hochtönenden Reden gegen das Frauenstudium zu Wort. Gegen den Schuß seiner Rede werten der nicht der vollig war's, voie die Mediziahe Er stod auwesenden wir der vollig war's, voie die Mediziah der 1500 auwesenden wir ihm horlig war's, voie die Mediziah Beisal klackte. Geben wir ihm hier sitt ein paar seiner schonstlet Betschaft Batzel das Wort!

Am Schlusse feines Vortrags "über die Ziele und Aufgaben der Krausenpfiege" postulierte Dr. Ravoth mit aller Besemen; die Trennung der Geschlechter auch in allertei Pflege der Krausen. Seine Begründung lautet: "Trennung der Geschlechter ist das Fundamentalgeieh der Natur, auf der ihr ewiger Berjüngungsprozeß beruht und welches in leister Instanz unfere gange sittliche Weltordnung reguliert." (Sind das nicht graufamlich verdrefte Phylang urgen bas Gegenteil der Navothschen Phylangen im Machtyeit ist?)

Der grimmige Gegner des Frauenstudiums fährt weiter: "Biefe der exorditanten Bestredungen, welche den Kreist weiblicher Tätigseit erweitern, ja der männlichen auf allen Seiten des Lebens undeschränkte Konkurrenz machen vollen (oh, ahnungsvoller Engel du!), verstoßen gegen dies

Rundamentalgefen und werben von bemfelben fruber ober ipater ihre Rorrettur erfahren. Gerabe bem vielen biglettifchen, ja fophiftifchen Gerebe über bie fogenannte Frauenfrage tann und muß nach meinem Dafürhalten bie tomvetente und berechtigte Naturforschung (mas heifit benn bas? - Bhrafen! Bhrafen! Bortgeflingel!) mit einem berartigen fategorifchen Imperativ gegennbertreten und ben unabanderlichen Gefetesftandpuntt geltend machen. Und mabrlich, weshalb foll und will fich bas Beib nicht mit ber erhabenen Stellung innerhalb ber Befellichaft begnugen, baß fie in Familie und Staat als echte Briefterin ber fittlichen Machte bes beiligen Feners mache? Rann boch nur fo und nur bann bas bobe Beibliche erhalten bleiben. mas die Menichbeit binangieht. Bollen Gie biefe Ihre eigentliche Berufsftellung aufgeben, meine Damen, wollen Gie auf allen Gebieten bes Lebens mit bem mannlichen Tun und Schaffen in unbeschränfte Ronfurrens treten, fo will ich nicht fo ungalant fein, Ihnen bie Fabigfeit bagn abjufprechen. Aber ohne Berfton, ja Aufhebung bes genannten Fimbamentalgefeges ber Ratur merben Gie bies nicht fonnen. Dann aber murbe ber Benius ber Menichbeit (bier beginnt bas Flennen und Tränengerinfel) um ben unersetlichen Berluft bes hoben Beiblichen in tiefe Trauer perfekt merben, und mir armen Manner (mer meinte ba nicht?) würden nicht mehr imftande fein. Gie - meine Damen - noch in Bort und Lied zu feiern." - -

So redete ein angesehener Berliner Arzt vor 26 Jahren, und seine wimmernbe Mede murde mit riefigem Beisall bestlatscht; benn bie Mehrzaft der damals versammelten Herren Arzte, zumal biesenigen aus bem Norden Dentschlands, waren berleiben Meinung wie der Redner.

Gegen diese misverstandene Apotheose des "Ewig-Beiblichen", die von den Epigonen geradezu in eine Apotheose ver weiblichen Unwissender und Kindischheit verdrecht wurde, haben wir einige Kabrzehnte emsglich kämpsen milsen, und wir sind mit diefem sauten Zauber auch heute noch nicht zu Ende. Das Gespenst des Borurteils, demynfolge jedes freie Weiß ein alles Lieberiges dares Wessen sein werde, ist noch nicht ganz tot: da und bort zuckt an diesem sterbenden Unwesen noch ein mächtiger Schrechmissel, zumal damn, wenn wir das dittere Salz der Satire darauf freuen. Were durch die Hochtere Salz der Satire darauf freuen. Were durch die Hochtere das ganzen zivilisieren Abendlandes weht bermalen doch ein ganz fröhlicher Hauch vor Freiseit und Seistelsfreuch über ein Neues, so da im Gestalt des Frauertstudiums zu uns gesommen und auch ganz erfreulich geraten ist, solcherart, daß es wie ein neuer Merklein am Aufturaana der Wenscheit erscheinen maa.

Raft alle feftlanbifden europäifchen Bochichulen haben nun boch innerhalb ber letten fünfundzwanzig Jahre bem miffensburftigen Beibe bie Tore geöffnet: Die einen frube, bie anderen fpat - bas ift nebenfachlich: benn "fpat tommt ihr, boch ihr fommt!" Es gibt nun ichon in vielen Stabten weibliche Arate (manche berfelben find meine Schulerinnen); es gibt fogar weibliche Rechtsanwälte, weibliche Apothefer, weibliche Bermaltungsbeamte, weibliche Rabrifinfpettoren, Statiftifer, Nationalofonomen, weibliche Brofefforen, weibliche Raturforicher, Geologen, Balaontologen, Boologen, Botanifer, Mineralogen, weibliche Rahntechnifer, weibliche Direktoren großer gelehrter Inftitute und auch weibliche Borfikende von Bohlfahrtsauftalten - aber glücklicherweife feine weiblichen Theologen, fo bag feine Gefahr vorhanden ift, es werben uns auch noch bie Danner in bellen Saufen aur Rirche laufen, weil bort etwa ein berebtes hubiches Beib bie Beisheit bes Simmels lehrte.

In allen meltligen Wiffenszweigen hat das Weib den Beweis seiner Befähigung zum Ernen und zum Forschen erbracht. Daß es der Theologie sich bis jetz ferne hielt, das ist ein bedeutsamer Beweis dassu, wie sehr man unrecht tut, wenn dem weiblichen Geschlecht ein übermächtiges Hinneigen zu metaphyssische Zauberei zugeschrieben wird.

Dan gebe bem Beibe (wie bem Manne) wiffenfchaftliche Ertenntnis, man führe bas Beib in bie Methobe logischen Deufens und induftipen Foricbens ein, man mache ihm bie Bahn zu jeglicher geiftigen Gutwicklung frei: - fo wirb bas Beib vom Rirchenzauber laffen und bas Bort von angeborener Betichmefterlichfeit gang luftig Lugen ftrafen. Solche Auperficht ermuchs uns aus fünfunbbreifigiabrigent Beobachten. Das miffenbe Beib mirb ebenfo felten Betichmefter fein, wie ber miffenbe Mann Betbriber ift. Bir haben hier in Burich mahrend ber letten fecheundbreifia Jahre ein paar taufend Stubentinnen nach Leiftungsfähigfeit und Lebensart fennen gelernt. Biele von ihnen gehörten jur Glite ber geiftig Befähigtften und jur Glite nach Fleiß und Lebensart. Manche promovierten mit Auszeichnung, und einige holten fich ben Lorbeer bes Giegers im Bettbewerb um die Löfung pon schweren wissenschafts lichen Aufgaben. Und weiterhin muffen wir fouftatieren: bie Graebniffe unferer laugjährigen Erfahrungen find folder Art, bag mir fagen muffen - bie Unmefenheit und Ditarbeit ftubierenber Damen hat auf bie Saltung und ben Lebens- und Lerneruft ber mannlichen Stubentenschaft nicht allein nicht schäbigend, fonbern emineut forbernd eingewirft. Die jungen Leute beiberlei Befchlechts ergieben fich felbft; bas gilt gegenfeitig! Und barum wird auch feiner von uns erfahrenen Brofefforen jemals fein Botum auf Trennung ber Geschlechter abgeben, weber fur niebrige, noch für mittlere, noch für bie hochften Schulftufen.

Allerbings sind ben männlichen Studenten tatsächlich gefährliche Konturrentinnen erwachsen; denn die studierenden Damen kneipen nicht und verlieren auch teine Zeit auf dem Zechlboben, noch treiben sie andere Motria, bei dem sie in der Arbeit gestört würden; sie leiden auch nie an Kahenjammer und branchen keinen Früsstehoppen. Sie leben sitü und eingezogen in ihren engeren Kreisen. So konzentrieren sie ibre aanze gessische Krast aus die Erreschung übres Lieles. Wer daher — unter ben männlichen Kommilitonen — bei gleicher geistiger Begabung ersolgreicher Konsturrent sein will, ber weiß, baß emsige Arbeit und peinliche Gewissenhaftigfeit zur conditio sine qua non gehören.

Ich bin überzeugt, daß dies tein zu unterschäßender, sondern ein sehr bedeutender Fatter zur gedeistlichen Weiterentwicklung unserer Sochschulen sein wird. Er wielt als Remedur für gewisse, neugeitlich unliebsam hervordrechende Tendeugen im Jungvost unserer Academien, von benen Theodalb Zieglers Buch vom "Deutschen Settlebenten" in wiederholten Auflagen gesprochen hat.

Nun fommt aber bie alte philiftröfe "fittliche" Furcht, das schwarze Gespenst des vossan Arthur Leichen Leiche

Das ist nun gleich eine gange Handvoll heiller Fragen, bie allerdings noch nicht sehr stat nach der Lex-Heinze dussel, wie aber den ein wenig von der Leustei zienes Lex-Heinze weistes angehaucht sind. Mit ein paar wenigen Morten kann man auf jo vielerlei diskrete Fragen auch nicht gleich genügende Antwort geden. Ich werde mich daher auf die Hauptsache beschänkten und zunächlt meinen Ekaudpuntt markieren, von welchen aus ich diese hiele Gragen betrachten möchte: Gesunden aus ich diese heiteln Fragen betrachten möchte: Gesunden jungen Leuten wird sein vernünstiger Wensch das Lieben verbieten wollen; nur die Kirche Woms darf sich sieben verbieten wollen; nur die Kriche Woms darf sich solch nicht mehr so kange Werbote erlauben — und das auch nicht mehr so kange als es die jekt sich un angedauert hat. Dann gehört die Liebe nicht minder als die Religion zu den weigensten Preschlächen,

in welche binein tein anderer Menich was zu reben haben foll, als eben bie amei, um welche es fich in biefer Brivatfache handelt. Go gefchieht es auch anderswo in ber lebenbigen Natur, wo fich bas Bringip berrlich bewährt bat. -Es ift aber noch einiges zu fagen: Wir haben innerhalb brei bis vier Nahrzehnten, ba es Stubentinnen auf unferen Sochichulen gibt, reichlich beobachtet, bag ber fefte Bille, etwas Rechtes zu werben, von ber übergroßen Mehrzahl ber Stubierenben beiberlei Gefchlechts auf unfere Univerfitäten und Afabemien mitgebracht wirb. Das weiß Mannlein und Beiblein, und bementsprechend gibt fich ihr beiberfeitiges Berhalten. Es ift uns nie ju Ohren gefommen, bak eine Brufung feblaeichlagen, weil ber Ranbibat und bie Randibatin bie Reit mit Liebeleien pertrobelt batten. Die banfig fommt es bagegen por, bak ichmache Charaftere unter ber mannlichen Jugend Schiffbruch leiben in Rneipgewohnheiten und Rneivenliebichaften, an benen bie Studentinnen fürmahr fo unichuldig find wie Boroafter am Rindermord zu Bethlebem.

Dann meinen wir: gut erzogene junge Leute beiberlei Geschlechts brauchen auch mährend ber afabemischen Studienzeit nicht absolut gefeit zu sein gegen ben gottlichen Rauberer Groß, um gang ohne Sabrbe bem Riel bes atabemifchen Entwicklungsganges entgegen ju fteuern. Bas verichlägt benn bas, wenn einmal zwei menfchliche Befen auf atabemifchen Bfaben fich lieben lernen! Saben fie benn nicht gerabe in biefer Beit ihrer geiftigen Rlarung bie befte Belegenheit, fich gegenfeitig fennen gu lernen nach ihrer Gigenart, ihrer Befähigung, ihrer Charafterftarte und gangen menfchlichen Große; viel beffer, als es auf bem Barfett bes Ballfaales bei burgerlichen Unlaffen ju geicheben pfleat, wo both fo viele Chen ihren Urfprung nehmen, von benen man obenbrein noch fühnlich behauptet, fie feien im Simmel geschloffen! Tatfachlich ift es nicht felten vorgetommen, baß Rommilitonen fich ju gludlicher Che vereinigt haben, nachdem sie — als Student und Studentin miteinander wetteisernd, Stufe um Stuse erstommen und sieghaft durch alle Prüfungen gelaufen. Dier in Jürich tennen wir estliche solcher Beispiele, vor denen jeder tugendhafte Philister seinen Dut zieht. Wer hätte denn da was hineingureden? Nur Beräcker des blutwarmen, des wahren und gesunden — nicht des verlogenen und angekränkelten Ledens — mögen daran au nöraeln haden.

Ein lettes noch: Die Gegner des Frauenstnbiums gaben vor, als sürchteten sie den Verlust der "Weiblichseit" de benipnigen Frauen, die regelrecht studieren. Darüber ein langes und breites zu reden, hat keinen Zweck. Ich longes und breites zu reden, hat keinen Zweck. Ich longes und Wutter kenne, die regekrecht würklich studier hat und Kroth des abgelegten Staatsegamens und troh des Voltrittels die hohe "Weiblichteit" behalten hat. Im fagiechen erscheinen der erschen erscheinen die gelehrten Frauen gar nicht als etwas Albsonderliches; höchsten interscheiden sie sich von

<sup>\*</sup> Es ift geradeşu lomiifd, wie fich philiftröfe Gelehrte, denen bis heute das studierte Beib ein Greuel und eine Bogesscheuchg gewesen ist — natürlich in der Einölsdung! — dann benehmen, wenn des Schiesslas Tücke sie zusällig in den Kreiß einer studierten Frau himelnscher, "Ei was?! Die hat auf hochschuselntudiert, die hat sogar ganz regelrecht Preisaussgaden gelöß, bie hat sogar den Doltor mit Auszeichnung gemacht?! Unmöglich! Wan sieht ist gan nicht an, und sie dat siehe Skinder und ist ein so siehe Kreißert und sie ein siehe Kreißert und sie ein siehe Kreißert und bie ein die Kreißert und siehen kreißen siehen siehen derscheiden. — — Was hätt ist und sie in gestucht, daß eine studierte Frau so natürlich und so gesund, so siehen kreißerte frau so natürlich und so gesund, so siehen kreißerte frau so natürlich und so gesund, so liebenswürdig und so angenehm wie eine andere, wie eine Richtsterte siehe stantet.

So ergeht es ben mannlichen Gelehrten, wenn fie in philiftrofen Borurteilen befangen find. Nur bie Unfchauung tann

anderen Frauen ihrer Standesklasse burch größere Bescheinheit in Rebe und — Pulp. Sie nehmen baher eine sehr geachtete Stellung ein und erweisen sich als mächtige Förberinnen ber Erziehung von Jugend und Volk. Möchten ihrer nur mehr werben!\*

Summa fummarum: Die Stubentin gehört ebenfogut in unfere Rulturwelt hinein als ber Stubent; benn fie gibt

fie von Narreteien kurieren. Deshalb geht es fo langsam mit dem Besserwerben in Ansehung der Frauenrechte und der Frauenpslichten und der Frauenwürde. Geduld muß man haben, am meisten mit den Philisenn!

\* Ja, fie follen ihrer noch mehr werben, Die geiftig entwidelten und mahrhaft gebilbeten Frauen, die ebenburtig neben und mit bem Manne tampfen fur Dehrung ber Rechte und Greibeiten bes Beibes, auf baß fie verhuten, mas eraltierte Taumelnbe unter ben Emangipationefüchtigften beute ichon auf ibre Freiheitsfabne ju fchreiben porhaben; bie Rnechtung bes Mannes unter ben Billen bes freien Beibes. Bar es burch Sahrtaufenbe ein Unrecht, bem Beibe in brutalen Borten gu - fagen: "Dein Bille foll bem Manne unterworfen fein, und er - ber Mann - foll bein Berr fein!" fo mar' es ein Rluch pon ebenfolchem Berhangnis, wenn bas emangipierte Beib fich fuggerieren wollte: "Sein Bille - bes Mannes Bille - foll mir, bem Beibe, unterworfen fein, und ich will feine Berrin fein!" - Richt herrichen follt ihr über einander, meber mit Stiefelabianen noch mit Bantoffelchen, fonbern fampfen und arbeiten follt ihr beibe - Mann und Beib - ebenburtig nebeneinander, tampfen und arbeiten fur bie Freiheit und an ber Befreiung aus alter fündhafter Torheit ber Borfahren. Berbutet, bag ihr vom einen Ertrem ins andere Ertrem fallet und pon einer Torbeit und Ungerechtigfeit in Die andere Torbeit und Ungerechtigfeit geratet; benn bann mar' ber zweite Betrug arger benn ber erfte. - Bur rechten Arbeit und gum rechten Biel beburfen mir ber Rraft beiber - bes Beibes wie bes Mannes: niemand foll herrichen wollen! Denn wer herrichen mill, ber mirb bienen muffen. Das follten mir beibe miffen: Mann und Beib.

ebenfalls einen Faktor der Weiterentwicklung unseres Geschletes ab. Sin missendes Weib taugt alleweil mehr als ein unwissendes. Alle gegenteiligen Behauptungen haben sich als Errtümer und Borurteile berausgestellt.

Ber wollte weiterhin gegen ben Strom lebenbiger Entwicklung mit stumpfen Bertzeugen und ohnmächtigen Praktiken ankämpfen?

## Prügel, Pädagogen.

### Dorbemerkung.

3m Januar 1904 fam infolge einer Gerichtsverhandlung megen forperlicher Rüchtigung in ber Schule große Bewegung in einen Teil ber beutschen Lehrer- und Eltern-Gine lebhafte Distuffion bewegte fich lange Reit um bie Frage: "Darf in ber Schule forperliche Rüchtigung überhaupt angewendet werben ober nicht?" Diefe Frage ift febr alt; benn fie ift eine Rulturfrage. Aber fur Deutschland und die Schweis ift fie noch nicht gelöft, wohl aber für Ofterreich und für - - Rufland, wo in ber Schule nicht mehr geprügelt wirb. Ich ließ mich hinreißen, auch mein Sprüchlein gu fagen, bas bie "Frantfurter Beitung" in Rr. 25, 1904, jum Abbrud brachte. Es lautete:

T.

Rum Artifel "Gegen bie Brugelpabagogen" (Frantfurter Reitung, Dr. 18) mochte ich alter Schulmeifter auch ein paar wohlgemeinte Bemerfungen machen. Ich glaube bagu berechtigt gu fein burch eine lange Erfahrung, welche fich auf einundvierzig Sahre erftrect und fo ziemlich alle Schulftufen vom Abc-Schüken an bis zum Bochichulftubenten als Subftrat umfaßt. Bunachft beflariere ich meinen Standpuntt: Rein auter Bater und feine aute Mutter wird bie eigenen Rinber prügeln. Ber als Bater ober als Mutter "prügeln gu muffen" behauptet, ftellt fich felbft ein Armutszeugnis aus und - perbient vielleicht felbft bie Brugel, welche bie Jungens betommen. Ich fab eine 17

Dobel. Mus Leben und Biffenicaft. II.

Mustersamilie von zehn Bersonen: Bater, Mutter und acht Kinder, Söhne und Töchter, stein und groß wie Drege spielen ischen ordnungskäß aufeinander solgend — sein einziges dieser Kinder hat jemals Prügel bekommen, und alle diese acht lebendigen Rangen männtlichen und weibichen Geschleckes sind ausnehmend gut geraten, weil ihre Mutter eine feine Erzieherin "von Gottes Gnaden" gewesen. Auch die Sehrer und Lehrertunen jener acht Rangen haben mie zu prügeln Anlaß gehabt und doch saßen recht lose Witschieden Klassen.

Die nun aber?: wenn bie Mutter und bie Bater ber Jungen felbft nicht erzogen find? wenn bie Eltern ber Schüler ihre eigenen Rinber mit Brugeln und Scheltworten jeben Tag bes langen Sahres immer ein bifichen mehr verberben? - wie fann ber Lehrer in ber Schule ba noch austommen, oh - es ift ja abicheulich ju fagen: wie fann ber Lehrer mit folch verborbenem, im Elternhaus verborbenem und an Brugel gewöhntem Schulermaterial noch austommen, wenn man ihm fagt: "Unter feinen Umftanben barfft bu forperlich guchtigen! bu mußt bir Wiberftanb und Bosheit bis jum Erzeß gefallen laffen, bu mußt bir von folchem verborbenen Rangen ins Geficht fpuden und bir Scheltmorte gurufen laffen, ohne bag bu eine Wimper audft: benn bu barfft nicht forperlich guchtigen, auch bann nicht bich wehren, wenn bir ber Range ein Bein ftellt und bein Benick in Briiche geht!" - Dh, bas fieht auf bem Bapier mit ben vielen SeReichen fehr fcon, fehr ethifch, febr erhaben aus. Aber bas taugt in unferer Reit bes überganges von einer alten Welt voller Brugelpabagogif gu ber neuen Belt menfchenwürdiger Erziehung einftweilen noch nur wie ein - heute unerreichbares Ibeal, ift alfo einftweilen noch nicht burchführbar. Rach hundert ober zweihundert Sahren vielleicht, wenn wir alle recht fleißig am Beffermachen mithelfen, ja! Aber heute noch nicht, wenigftens nicht allerorten!

Wir alle, die wir der Meinung sind, es seien die Brügel aus der Welt zu schaffen, wir wollen in natürlicher Entwidtung, die ja stets langsam vorschreitet, nur das Menschennögliche zur Zeit frieren und wollen einsweisen feltlegen:

1. Angustreben ift eine Erziehung in Schule und Haus, ohne baß jemals forperliche Büchtigung angewendet werbe.

2. Jeber Lehrer wird fich's jur Anigabe machen, ohne Stod ober Strafgerte mit feinen Schillern ans Biel gu fommen.

3. Aur im äußersten Notfall, wo offentundige Vöswilligfeit oder bewußte Heraussforderung oder strässforder Widerstand gegen die Wöglichsteit eines gedeihlichen Weiterschreitens in Unterricht und Erziehung offentundig zutage liegt: nur in diesem äußersten Votfall soll es dem wehrlosen Lehrer gestattet sein, zu gelinder förperlicher Züchtigung zu schreiten.

Sie feben alfo, geehrtefter Berr Rebatteur und Gie bort bruben, Gie tapfere Mutter in ber "Rleinen Breffe": im Brunde bin ich - alfo pringipiell - gegen alles Brugeln in Schule und Saus. Aber einstweilen find unfere Berren Eltern noch lange nicht alle biefer gleichen Meinung und viele Bater und Mutter prügeln beutzutage noch ihre eigeneu lieben Rinber bei jebem Unlag. Benn wir mit einem scharfen Gefekesparagraph bem Lehrer jebe Art forperlicher Rüchtigung verbieten wollen, fo muffen wir erft einen Baragraphen porausgeben laffen, ber alfo lautet: wer Bater ober Mutter eines fculpflichtigen Rinbes ift, bat gegenüber folchen ichulpflichtigen Rinbern jebe forperliche Rüchtigung zu unterlaffen, nicht allein um ber eigenen Rinber millen, fonbern im eigenen Intereffe ju gebeihlicher Gelbsterziehung und im Antereffe ber Schule, in welche bie Rinber geschickt merben muffen. Dann, aber erft bann mirb es bem Lehrer möglich fein, auch ohne Berte gum Biel gu tommen. Und bann, wenn bies tonfequent burchgeführt mirb, wenn bie Eltern megen Brugelns ihrer eigenen Rinber bestraft werben: erst bann mag man bas Berbot erlassen: "In ber Schule ist jede Art körperlicher Züchtigung untersagt." —

Mancher Lefer wird einwenden: Seht doch den Zbealisten! er will die Prügel aus der Schule und aus dem Etternhaus verabschieden und spricht doch bedingungsweise für Prügel!" — Nun antworte ich mit einem tatsächlichen Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung:

Spe ich au ben allechöchsten Schulen überging, besorzte ich vikariatsweise während dem Esmestern dem Schuldbenst an einer Realabteilung auf einer Dorfschule. Glüdlichere Tage habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen als dort, wo ich zehn dis vierzednjäbrige Nangen beibertei Seschliches zu unterrichten hatte. Gespuet sein jene Tage meiner Schulmeisterei! Alls ich die Lehrsschle antrat — an einem sonnigen Matenmorgen (1863) — und meine künstigen Schiller vor mir versammelt sah, erössierte ich slagendess:

"Meine lieben tleinen und größeren Freunde; ich soll euer Lehrer sein: ich will aber in erster Linie ener Freund sein. Biel und oft ist hier geprügelt worden. Bersuchen wir es nun, ohne Brügel unser Ziel zu erreichen. Das wird bester fein."

Und es ging herrlich. Sie alle, diese lebhasten Buben und Madels, lieben den jungen Lehrer und es ging ohne Prügel — ein, wei Semester lang — munter vorwärts. War das ein frohes Schaffen! Wie stolz war dieser Schulmeister auf seine Knust, ohne Prügel durchzusommen! — Da tam das Verhängnis in Gestalt eines unterseisten Rangen, der jeden Tag von seiner brutalen Mutter seine "Haufen der jeden Tag von seiner brutalen Mutter seine "Houe" abstriegte. Einige Monate marschierte er unter meinem Priedensbanner ganz slott mit. Plöhlich aber überkamis ihn: Stopp! — An einem Samstag Worgen überraschte er durch totale Versquage. Eine Strasausgade, sir die volle acht Tage Zeit betan, blieb unbeachtet. Diese seine Stasausgade ward auf die Kälfte reduziert und der

Termin vieder um acht Tage verlängert. Erfolg: feine Spur irgendwelchen Bemühens! Nun ward ein kleinstes Minimum von Leistung beausprucht und der Termin um eine dritte Woche verlängert. Mit Jagen sah ich dem Abelutate untagen. Leistung des Schülters! — Nukl! — Dieser Prügeljunge auf dem Elternhaus Jatte sich in den starren Schädel geiegt: "Dem Lehrer werd' ich zeigen, wer Meister sit, wenn er sich sirchter, Und richtig: er befam die Gerte auf den elastischen. Und richtig: er befam die Gerte auf den elastischen. Und richtig: — werd nach auf den kleisen feiner Mitchen. — Bon diesem Tage de, den ich seineswegs segne, war der Bengel ein Musterschöller. "Wein Liedhen, was willt du noch mehr?" — Theorie und Prazis, das sind ausweitelt Inda

### II.

Infolge meines Artifels (Feuilleton ber Frantfurter Zeitung Nr. 25) ging mir aus einer westbeutschen Stabt (Possettempel Mannheim, 27. Januar 1904) ein anonymer Brief zu, der meines Erachtens troh seiner Anonymität verbient, an gleicher Stelle reproduziert zu werben. Borad werben bie Leferinnen, dann aber auch die Water und die Lehrer bier manchen beilfamen Gedonsten in präziser und zugleich schwarz der mit der Brief wiel werden sieher Dies und Beschehrissen, die anderen Ortes viel weniger san Dieststissen far zur Diestussen. Dier der Brief, welcher der geehrten Verfasserins bermate beitens verdanft sei.

27. Januar 1904.

## Sehr geehrter Herr!

Berzeihen Sie, daß ich ohne Namensnennung schreibe: ich will Ihnen nur danken. Ihr Artikel in Nr. 25 ber "Frankfurter Beitung" ist nach meinem Empfinden das einigi Zutreffende — prattisch und ibeal zugleich —, was bisher über Prügelpädagogik geschrieben warb.

Ich banke Ihnen, obgleich mein Gewissen nicht ganz frei von Schulb ist. Längst bin ich über die Erziehungsprazis hinaus, fast eine alte Frau.

Gegen meine fünf Kinder war ich zärtlich und gerecht; ich wachte über ihre Entwicklung, behandelte ein jedes nach jeiner Eigenart, spielte mit ihnen, lehrte und wehrte, weckte in ihren Seexen den Sinn filt das Schöne.

Sie find brave Menschen geworben, und ich habe bas Glück, baß sie mir Freunde geblieben sind — aber, ich habe aeprilaelt.

Nicht in ber buchftäblichen Beise mit Stod ober Rute! wenn fie aber bem Edestehen entwachsen waren, gab es zu Reiten rechtschaffene Klapse.

Sicher ware es auch ohne haue gegangen, wenn man sich von Ansang an danach eingerichtet hatte. Es war aber so der Brauch, und, wie die Sache lag, fühlten sie sich sämtlich ganz wohl babei und gar nicht in ihrer Menschenwürde gekränkt.

Man regierte bamals nach bem Prinzip bes königlichen Prügelpäbagogen Salomo und nach bem Sprichwort: Kinder und junge Hunde brauchen Schläge.

Inzwischen sand ich sogar heraus, daß man Hunde ohne Prügel aufziehen kann.

Gine jebe Beit trägt ihr Geprage.

Die heutige will hörigkeit abstreifen, übt Milbe im Urteil und beim Strafen.

Das ift löblicher Fortschritt; in Erziehungsfragen legte sie ben Grund zu einem neuen Abel: zum Kultus mit bem Kinbe.

Meine Beobachtungen erftreden fich auf bie zwei letten Jahrzehnte.

Das Streben, die Kindheit zu verschönen, wächst fich zu einer Berhimmelung aus. Die Natur muß sich entfalten, beißt es, wenn das Kind in den Mittespunkt der Jamilie gedrängt, ermilbet vom Zweiel an Ferstreuungen und Spiele

zeug — eigenwillig, blafiert, egoiftifch und ungehorfam wird, ja nicht eiumal gelehrt bekommt, daß noch ein höheres Korum besteht, wie das eigene kleine Sch.

Nun kommt ber wunde Punkt: die Schule. Mitten heraus aus der absoluten Meinherrschaft dorthin, wo ein anderer Bille fest und sicher leitet und ein Muß eriftiert.

Belche Qual für Schüler und Lehrer!

Sätten die Ettern ben tleinen Menischlein schon von Augenblick au, wo sich Vernunft zeigt, lauglam einen tleinen Pflichtentreis zugeteilt, austatt sie zu tryanmisserwiden Gottheiten des Haufes zu machen, so wäre ihnen weit mehr Gutes erwiesen und mehr Weh und Zwang erspart geblieben, und die Lehrer hätten ein mithelosperes Aunt.

Bei einem Manne von Ihrer reichen Erfahrung braucht es feiner weiteren Erflärung über biese Auswüchse erzieherrischen Unverstandes.

Ich bitte, wenn Sie meine Ansicht teilen, so stellen Sie Ihre Feber auch in ben Dienst dieser Sache. — — — Zwei Worte Berthold Anerbachs waren mir Richtschuur:

"Erzieht nicht so viel an den Kindern herum, Gehorsam sei das oberste Geseh!" und "Haltet eine gute Che, dann werdet ihr gute Kinder erziehen."

Wer weiß! Das gemeinsame Gut, die Kinder, find oft bas Band, bas gusammenhalt, was sonst fich lofen wurde. —

Gine Großmutter.

Dieser Brief stimmt also in der Hauptsache mit dem Grundsat überein, daß die körperliche Züchtigung aus der Erziehungspragis in Schule und Haus auszumerzen sei.

#### III.

Bu berfelben Ansicht fommt auch ber Arzt, welcher als bemährter Phychiater— in solchen Dingen mitzureben hat. Ich gebe hier meinem Freunde. Dr. Otto Juliusburger, Nervenarzt an der Heilantfalt Fichtenhof, Schlachten-



fee-Berlin, das Wort. Derfelbe schrieb mir unterm 8. Februar 1904, im Anschluß an meinen Artikel in der "Frankfurter Zeitung" solgende, sehr zutreffende Raudglossen:

"Nach meinen Erfahrungen handelt es fich bei ben Roglingen (und Schulern), bie ben Lehrer reigen, in febr, febr pielen Fällen um pathologische Naturen. Entweder besteht eine eben in bie Erscheinung tretenbe Moral insanity ober eine fogenannte Bebenbrenie, refpettive Ratatonie. bie mangelnbe Aufmertfamteit, ber paffive Biberftand, bas bem Millen bes Lebrers entgegengesette Sanbeln und bie Störrigfeit find für bie Bebephrenie charafteriftifche Reichen. Bir lernen erft jest bie Bebephrenie richtig auffaffen, in ibrem Berbegang begreifen und bie Bebeutung ihrer Snmptome fchagen. Noch ift biefe Erfrankung nicht allen Argten geläufig, geschweige ben Erziehern. 3ch meine aber, bag bie Lebrer entichieben fich über bie Elementarinmptome ber jugendlichen Beiftestrantheiten unterrichten follten. Ich verlange von ihnen feine pfnchiatrifche Ausbilbung, nur mogen fie foviel miffen, um im gegebenen Salle jum Zweifel angeregt ju werben und ftatt bes Stockes junachft ben fachverftanbigen Arat zu rufen. Nur allauoft wird fortaefent geftraft und bie rechtzeitige Musichulung verfaumt, baburch aber bas übel nur vergrößert.

Glauben Sie nicht, lieber herr Professor, daß ich in jedem ungegogenen Kinde nach Krantsseit saginder; sür biefes und jenes mögen gelegentlich richtig abgemessene Prügel am Plage sein. Nur besampte ich auf Grund eigener zahleriche Erschrungen, daß viele, oft hart gescholtene und lieblos angesagte Kinder allerdings trant sind und demgemäß erzogen werden missen.

So ber menschenkundige und menschenreundliche Arzt. Ich meine, das ist wert, beherzigt zu werden. Geschieht es, so wird man anch ohne weiteres einsehen, dasse mie bem bisherigen System der Lehrerbildung weit herum noch sehr mislich bestellt ist und daß es damit erst besser noch sehr mislich bestellt ist und daß es damit erst besser werben wird, wenn die Lehrer aller Unterrichtsftusen – auch die mattermben Lehrer philologischer Provenieng – wirflich etwas mehr vom Naturwissen, wie es auf den Hochschulen gelehrt wird, ersahren. Der Volksschulehrer soll nicht bloß das wissen, was er einie Schlitez zu lehren hatter sollte auch vieles, wieles kennen und wissen, was der Arzt kennen und wissen muß. Dann wird es nicht mehr geschehen können, daß ein Kind oder ein Zögling von krant-hafter Anlage durch einen unwissenden, verständnissosen Schulmeister zu Tode gequält wird. Mit der Errungenischaft einer zwedentsprechenden Lehrerbiumg wird auch der Tag herbeigenmen sein, da viel Unrecht und vielen den der Ang herbeigenmen sein, da viel Unrecht und vielenden der Schulmeister gift immer verköminden vird.

#### IV.

Aus der ganzen, ungemein intereffanten Diskuffion über bie Prügelpadagogik resultierte nach meiner Auffassung folgendes:

Die Schulpragis von Deutschland und der Schweiz steht in Sachen der Prügelfrage entschieden gurid, weit hinter bergenigen der Bereinigten Staaten Amerikas, auch weit hinter der Schulpragis von Frankreich, von Ofterreich und — von Rußland, dem Eden der Anute, wo die förperliche Allchigung von der Bilbstäche aller Schulen verschwenden ist. Bon biesen Ländern fönnen wir Schweizer und Deutsche noch einiges lernen. Zun wir das!

Ich meine aber noch ein anderes: Gründlich verabschieden fönnen wir die Prügelpragis der Schule erst dann, wenn auch das Elternhaus oder Kindersheim auf diese elende Pragis verzichten wird. Wie nun? — Derselbe Staat, der jeden Bater und jede Mutter verpflichtet, die Kinder zu dehlieden, dirfte wohl auch dassir sogen, daß das Schülermaterial in einem normalen, nicht in einem verdorbenen, durch elterliche Robeit vertierten Justand an die Staats und Gemeindeschafte übergeben werde. Warum

schreitet die staatliche Bolizei erst dann schüsend gegen die Barbarei von Eltern oder Pstegeeltern ein, wenn es zu spät isst, wenn das verprügelte Kind der Wishandlung seiner Erzeuger oder seiner Psteger icon erlegen ist!

Warum verbietet der Staat nicht in erster Linie alle törperliche Jüchtigung im Elternheim, da er — der Staat — school länglich mit den Leibesstrafen in Juchtschaften und Korrettionsanstalten aufgeräumt hat? — Man sage nicht, daß es unmöglich sei, Kinder ohne Prügel zu rechten Weusscheiden. Das ist eine Fadel und wir sind in Ansehmag der Erziehungsmazimen school längst über den "weisen" Salomo, sogar über Pestalozzi hinaus, dem das Wort in den Mund gesegt wiede. "Auf eine Lüge gehört eine Chriesje." Unsere Vorfahren staden ein der Elge gehört eine Ohrseist als wir Kinder des neungshuten und des zwanzigsten Jahrhunderts. Unsere Kinder sind nicht mehr so wiel Lier, wie es nötig wöre, um sie absolut wie Tiere bekandeln und bestaaten un mitse.

Das Erziehen ohne Priigel ift fein unerreichbares Ibeal. Suchen wir es also zu erreichen, recht balb!

# der Zeichnungsunterricht in der Volks- und Mittelschule beider Weltteile.

### Dorbemerkung.

Diefer Ansfah batiert aus bem Ansfang von 1889 und tam im Al. Jahrgang ber von Dr. Dittes in Wien redigierten, vortrefsiden pödagogischen geitschrift, "Räda" gogium" [7. Het, 1889] zum erstenmal zum Abbruck. Er sand in ben maßgebenden Kreisen des alten Erdeils großes Juteresse. Ju Amerika erschien beier Aussah ohne Zutumbes Bertasses in englischen biefer Aussah ohne Zutumbes Bertasses in englischen biefer Aussah als besondere Berochfüre, die in Tausenden von Exemplaren Berbreitung gesunden hat.

Seither — im Naume von 15 Jahren — ist die Frage bes hochwichtigen Zeichnungsunterrichtes stilben und drüben lebhast diskutiert und ganz bedeutend gefördert worden. Zatjächlich ist diese Lehrfach unn zu einem Hauptschach avanciert. Mit Vergnügen konstatre ich das:

"Der Stein, ben bie Bauleute einft verworfen haben, ift nun jum Edftein geworben."

Wenn ich in nachstehenden Aussiührungen eine hochwichtige pädagogische Frage in dem Kreis meiner Erörterungen giebe, eine Frage, welche scheindar abseits von meinem eigenen Lehrselbe liegt, so daß ja leicht der Vorwurf erhoden werden tönnte, als sei ich in solcher Sache au urteilen nicht sompetent: so scheinte spassenden, daß ich mich dem Vertreis bieser Zeitschrift gegenüber erst legitimiere und meine Berechtigung erweise, über den Zeichenunterricht in der Versechtigung erweise, über den Zeichenunterricht in der Versechtigung erweise, über den Zeichenunterricht in der Versechtigung erweise, über den Zeichenunterricht in der Versecht

gangenheit und Gegenwart ein nicht ganz unberufenes Urteil auszufprechen. Ich hatte bas Unglud (ober auch bas Glud?), in meinen Anabenjahren lauter Bolts: und Mittelichulen paffieren zu muffen, mo bie Lehrer nicht nur fein Reichentalent, fondern auch feine Unterrichtsmethobe in biefem Fache befagen, und mo fie alle barin übereinstimmten, bag es ohne Bebeutung fei, biefes Rebenfach ju fultivieren ober ju vernachläffigen. Dan gab mir auf meinen Bunich eben nur fogenannte "Borlagen" aller Art, lithographierte Bilber von allen möglichen und unmöglichen Dingen, und ba ich jeweilen alsbald bie famtlichen Borlagen topiert hatte, fo famen Kalenberbilber, gemalte Lanbichaften, Bortrats aus Beitschriften und bergleichen an bie Reihe. Im Geminar, wo junge Lehrer herangebilbet gu werben pflegen, überließ man meinen fünftlerifchen Drang jum Reichnen und Malen gang und gar ber Privatinitiative bes Schulers, ber in biefem Falle allerbings geschickter war als bie nichtzeichnenben Behrer. Dann marb ich felbit Lehrer und betrieb mit ben Schülern meiner Real- und Ergangungsfcule bas Beichnen als Lieblingsfach ebenfo gut, als ich es bamals verftanb. Die Bochschulftubien in Naturmiffenschaften führten mich in bas Beichnen nach bem Leben. Die Fertigfeit bes mechanifchen Beichnens tam ba trefflich guftatten; aber bas Bers ftanbnis ber Darftellung mirtlicher Gegenftanbe burch bie Beichnung mußte eigentlich boch erft auf biefer Stufe erlernt werben. Das Schidfal führte mich von ben Sochschulbanten in Lehrftellen an Mittelfchulen und endlich felbit auf ben Botanitfatheber ber Univerfitat, mo feit balb zwanzig Nahren meine Lebrtatigfeit in ben botanischen Disgiplinen faft ebenfoviele Jahre tontinuierlichen Reichnens bebeutet. Meine Bublitationen miffenschaftlicher Arbeiten größeren Umfangs haben gerabe megen ihres zeichnend-barftellenben ober fogenannten "fünftlerifchen" Charafters jenen Beifall gefunden, ber mich legitimieren burfte, im Rate ber Babagogen vom Beichenfach mitzusprechen. 3ch murbe biefe Ents wicklungsgeschichte nicht rekapituliert baben, wenn fie nicht geeignet mare, in mehr als einer Begiehung febr lehrreich ju fein. Ginmal feben mir baraus, bag bie Bebeutung bes Reichnens vor zwei bis brei Sabrzehnten in ben fortgeschrittenften Schulen bes Schweigerlanbes noch gang und gar unterschätt wurbe. Es fonnte bei Staatsprüfungen portommen, bak ein Lehramtstanbibat im Gramen burchfiel. wenn er bie glangenbfte Rote im Fache bes Beichnens, bagegen eine "minbere" Note im Fache ber "Religion" errang, mahrend feiner, feiner burchfiel, wenn er in ber "Religion" febr gut, im Beichnen bagegen berglich fchlecht beftanb, benn letteres Fach mar ja Deben ., jenes andere aber - Sanptfach. . . . . Bas nun aber bas Bebenfliche ift, mas verbient, allen Freunden bes Bebeihens ber Schule und bes Staates laut in die Ohren gerufen zu werben, bas ift bie Tatfache, bağ es weitherum - nicht blog im Schweizerland, fonbern auch im Deutschen Reich und in Ofterreich - immer noch fo bestellt ift, wie gezeigt worben: bas Reichnen wird immer noch vernachläffigt und als Debenfach manchenorts geradezu verachtet, indes "höhere" Beisheit bas Repter führt. --Wie viele foftbare Talente merben folderart vergraben, wie viele unbezahlbare Naturgaben von ber Schule felbit ju Boben geftampft, wie viel naturfraft wird bem Staate, ber gangen Gefellichaft brachgelegt ober burch Maifrofte ber Schulpabagogif vernichtet! Aber ber ffizzierte Entwicklungsgang ift in anderer Begiehung auch lehrreich, infofern er einen Beweis abgibt für bie ungeheure Bebeutung bes Reichnens als Graiebungs- und Bilbungsmittel für bas praftische Leben, wie für bie Erringung einer Art Glüdfeligfeit, bie bem fich entwickelnben Menichen auf ben ichweren Lebensweg mitgegeben werben fann. Ich will ba ohne Umichweife fonftatieren, baß ich beute nicht bas Blud haben murbe, Lehrer an ber Univerfitat zu fein in berienigen Wiffenschaft, bie pon altersber bas Attribut "scientia amabilis" führt, wenn mir nicht vergonnt gewesen mare, in ausgiebigftem

Dake von ber Vertigfeit bes Reichnens und ber fünftlerifchen Darftellung natürlicher Objette überhaupt Gebrauch au machen in ben Stunden, ba ich lehrend auf bem Ratheber ober im Mifroffopierfagl beschäftigt mar. Beute ift ein rechter Lehrer, ber imftanbe ift, feine Schuler fur Biffen und Ronnen an begeiftern, in ben Rachern ber Raturmiffenschaften gar nicht mehr bentbar, wenn ihm bie Gabe ber zeichnenden Darftellung abgeht. Der orgtorisch vollendetste Bortrag über irgendwelche regle Dinge erscheint ungenügend im Bergleich mit einer anschaulichen, fei es bilblichen, fei es erperimentellen Demonftration berfelben Dinge. Es find aber nicht blok bie Lehrer, welche ber zeichnenben Darftellung fabig fein follen, fein muffen, wenn fie ibrer Aufgabe gerecht werben wollen, es find alle wirklich mit realen Dingen arbeitenben Menichen biefer Fertigfeit ober "Runft". wenn man bas Reichnen fo nennen will, bedürftig, Ich tann mir feinen berfelben benten, ber nicht ungabligemal mahrend eines einzigen Jahres in bie Lage fommt, biefe ober jene Sache burch eine Reichnung, burch ein felbft bergeftelltes Bilb zu veranschanlichen.

Da wäre es also ein reiner Utlitikätsgrund, welcher das Fach des Zeichnens aus seiner bistang vernachtschiperschieden betallung unter den Erziehungsmitteln heraus- und heraufzaheben vermöchte neben die sogenannten Hautriell-nissischen vermöchte neben die som doch dauptfächer. Sigibt noch einen antveren als den bloß materiell-nissischen Allitikätsstandpunttt"— ich meine die formale Bedentung diese Unterrichtssachsen: wer zeichnen lernt, dere kent beobachten, lernt unterscheiden, ertennen, sehen, wahrenhenn, wo andere nichts unterscheiden, nichts sehen, nichts lernen, nichts nochrechnen. Sein Geist bekommt eine Schulung, eine Ausweitung, eine Schärfung, eine Ausweitung, au erstätzen, daß zwei gleichgebibete und geistig gleichbegabte Wenschen, daß zwei gleichgebibete und geistig gleichbegabte aubere dassischen, den abere dassischen wer andere dassischen inflat zu zeichnen, wer andere dassische nicht zu zeichnen inflande ist, vor Ge-

richt in Sachen eines Ungludsfalls als Rengen ericheinenb. fehr ungleiche Bebeutung haben muffen. Beibe maren Diterlebende eines Gifenbahnunglud's - beibe tamen bei ber Entgleifung eines Schnellaugs mit beiler Saut bapon, beibe befehen fich aleichzeitig bie Statte bes Jammers: ber eine greift jum Stiggenbuch und geichnet mit genbter Sand bie Situation in rafchvollenbeter Stigge auf fein Papier und notiert, mas er mit eigenen Augen fieht, in Wort und Bilb. inbes ber andere nicht zeichnet, weil er's nicht gelernt hat. - Beide verlaffen nach zwei Stunden bie Ungludeftatte unaleich reich an Ginbruden, ungleich zuverläffig im 216geben von Rengenausfagen; ber eine - ber Reichnenbe beponiert faft mit abfoluter Sicherheit und erwirbt ben Lobfpruch bes Richters und vielleicht ben Dank eines unschuldig Ungeflagten; ber anbere, ber nicht gezeichnet hat, weil er's eben nicht lernte, beponiert unficher, weil er weniger icharf gefehen und - viel weniger gefehen hat als ber erftere. In ber Abwägung ber Ausfagen beiberlei Beugen wird ber Richter aus mehreren und leicht erfichtlichen Gründen bem erfteren Sauptwert querfennen, bem letteren vielleicht gar megen Wiberfprüchen in ber Bengenausfage einen Bermeis erteilen.

Ja, und das Leben, der Richterstuhl des Exfolges im Amupfe ums Dasein, wird lich den beiden Mentchen gegenüber ganz ähnlich verhalten: der eine der beiden Taseinszeugen hat in Wirtlichteit ein gewichtiges Organ mehr als 
der andere. Se erchgient dieses Organ zwar nur in Geleber Fähigkeit, Geschenes und Erstebts diblich zur Anfchanung zu bringen — in Wirtlichteit sind aber alle seine 
Geistesorganz geschäfter, bester ausgebildet, der ganze Mensch
eistungsfähiger, als es beim anderen der Räll ist.

In neuerer Beit wurden von bebeuteiben Padagogen aller schusseren bei Beiten genocht, dem Beichenunterricht nicht allein in gewerblichen Fachschulen, sondern auch in der alleemeinen Bolfs- und Mittelfchulen, sondern auch in der alleemeinen Bolfs- und Mittel-

fchule nach und nach ju feinem Rechte ju verhelfen. Die Entwidlung ber Induftrie und bes Banbels, Die rigorofe Ronfurreng auf allen Gebieten bes werktätigen Schaffens, fowie immer häufiger werbenbe Krifen im öfonomifchen Entwicklungsgang ber Bolfer mußten Unlag und Grunbe abgeben zu gefteigerten Mehrforberungen an bie Schule. Dagu tam bie feit Darwin ju ungeghnter Entwicklung getommene Naturerfenntnis, welche aus Gelehrtenfreifen in alle Schichten bes Bolles hinausgeleitet wurde burch bie popularmiffenichaftliche Literatur und bie geiftige Großmacht ber Tagespreffe. Man erfannte bie Wichtigfeit ber auf faft allen Gebieten bes Dentens und Schaffens bominierenben Ginfluß gewinnenben Naturwiffenschaft. Die Uneingeweihten und Richtunterrichteten faben fich mehr und mehr im Bergleich mit ben Biffenben benachteiligt. Konnten fie felbit für fich bas porenthaltene Gut nicht mehr erringen, fo wollten fie es boch für ihre Rinber in Aufpruch nehmen. Go ftellte man au bie Bolfsfchule in furgefter Beit bie größten Anforberungen: es follten bie Realien mehr als bisher beructfichtigt werben, ober wo fie noch nicht in ben Lehrplan aufgenommen waren, ba follten fie eben aufgenommen werben. Man pfropfte neue Zweige mit eblen Knofpen auf ben alten Organismus ber ohnehin ichon ftartbelafteten Boltsschule, ohne sterile Aweige und nutlose, faft und fraftverzehrende Afte vom Baume abzuschneiben. Man hatte von Beftaloggi manches gelernt: es follte ber Unfchauungsunterricht zur Geltung tommen. Faft fchien es, als follte Frobel ber breite Grundstein werben, auf welchem fich ber maffive Ban einer reorganifierten Boltsichule erheben murbe. Aber mas bie Guten und Chrlichen gehofft und gemunicht, bas ging nicht in Erfüllung: man verquickte bie geift- und lebenslofe Art ber alten Schule in wenig erfreulicher Beife mit ben Unforberungen ber neuen Schule. Der Frobeliche Gebanke warb manchenorts burch bie "chriftliche" Praris ber Rleinkinderschulen in eine Karifatur verzerrt. Anftatt

bie merbenbe Seele bes Rinbes in natürlicher Art burch bie fibung und Scharfung ber Ginne grofgugieben, pantichte man meiftenorts ben alten Gummifchleim geift- und bildlofer Abstraftionen aufammen mit ein bigchen Glühmein tänbelnber, unmethobischer Anschauung - bann nannte man bas Ding "Frobeliche Rinbergarten", Die ja alebalb für religiofe Schmarmerei und Grofiziehung überfinnlicher Tenbengen ein ausgiebiges Operationsfelb ber Obffuranten abgaben. Es gibt ja febr rühmliche Ausnahmen unter biefen "Rindergarten"; aber ich glaube nicht unrecht zu tun, wenn ich behaupte, bag bermalen - wenigstens in Europa -Die "Frobelichen Rindergarten" im Gefamtrefultat unendlich mehr schaben als nuten. Ich weiß, bag bies mein Urteil nicht vereinzelt bafteht. Gine jebe Schule mit Rinbern unter amolf Sahren, mo bie religiofe Unterhaltung und Belehrung eine Sauptrolle fpielt, wo alfo von Dingen bie Rebe ift, beren Erfaffung felbit bie gange Rraft bes geiftig reifen Menichen in Anspruch nimmt - ift eber ein übel benn eine Bobltat.

Abnlich wie in ben Frobelichen Garten erging es faft überall in ber reorganifierten Bolfsichule. Die Dethobe bes Bangen blieb im mefentlichen biefelbe. Bas Bunber, daß bie Früchte nicht ben Soffnungen entsprachen! Jest ift man ja - bant ber Berguickung bes Alten mit bem Neuen - gludlich bort angelangt, mo es aus jeber Bfüße und hinter jeber Bede bervortout: "Fort mit ben Realfächern! Singus aus ber Bolfsichule mit bem Unterricht in Bflangens, Tiers, Menichens und Erbfunde! Aurud gum formalen' Unterricht!" - Benn's noch eine Beile weiter fo fortgeht, wird es balb wieber babintommen, bag von obenberab erflart mirb: "Ru ben einem Chriften ungiemlichften Dingen gebort bie Betrachtung ber mirtlichen Gegenstände, ber Umgang mit ber natur" - wie es por 245 Nahren (Unno 1644) in einer Tubinger Dottorbiffertation beift.

Aber trokbem verlangt man von ber Schule größere Leiftungen im Reichenfach. Mit welchem Erfolg, feben wir baraus, bag por menia Bochen in allen Reitungen zu lefen ftanb, und amar von offigiofer Seite in beutschen Reitungen erlaffen: Der Reichenunterricht finde an ben höberen Schulen Breufens vielfach noch nicht bie richtige Bflege, weil es ben Lehrern baufig an ber richtigen methobischen Rubrung und ben Direttoren und Auffichtsbeamten an ber nötigen Sachfenntnis und praftifchen Erfahrung im Beichnen fehlt. Insbesondere leiden anmnafigle Anstalten, beren obligatorischer Reichenunterricht nur bis Quarta einschließlich reicht, an biefem Mangel, obgleich bie Rahl ber gepruften Reichenlebrer in ftetigem Runehmen begriffen ift. Wie Igngiabrige Erfahrung gezeigt hat, ift aber bie vor ber Brufung erworbene und burch die Brufung fanttionierte Lehrfähigteit allein nicht ausreichend, vielmehr muß eine regelmäßige Ubermachung bes erteilten Unterrichtes burch einen Cachverftanbigen bingutreten, um bas erftrebte Riel zu erreichen. Der Rultusminifter hat baber bie Frage aufgeworfen, ob es fich nicht empfehlen mochte, eine regelmäßige periobifche Beauffichtigung für biefen Ameig bes technischen Unterrichtes ebenfo einzurichten, wie folches fur bas Turnen bereits gefcbeben ift.

So lautet ber Situationsbericht aus bem "Bergen" Europas, aus bem Lande, beffen "Schulmeifter bei Sabowa" gefiegt haben.

Da mir die Sache des Zeichenunterrichtes schon ein paar Zahrzehnte lang ein großes Interesse einstößte, so habe ich keine Gelegenheit undemüßt gelassen, mich über die Sutwicklung dieses Unterrichtes zu orientieren. War ich doch aboratorium der Universtät kurse im mikrossopischen Zeichnen abhalten und Studierende beiderlei Geschlechtes in die Technis des andurvissenschaftlichen Zeichnens einstützen zu milssen die sand von den vereinschaftlichen Technischen und wie in die Lechnischen den andurvissenschaftlichen Zeichnens einstützen zu milssen.

daß in ber Ausbildung ber jungen Leute gerade mit Besiehung auf bas Reichnen feit amangia Sahren im allgemeinen ein entschiedener Fortschritt mahrzunehmen mar, allerbings nicht ber Urt, bag ich mich auch nur annähernb mit ber bezüglichen Leiftungsfähigkeit ber bie Universität begiebenben Stubenten befriedigt erflaren fonnte. Ich will auch nicht unterlaffen, auf eine vielbedentende Tatfache aufmertfam zu machen, welche ben Anlag zu biefer Auseinanderfegung abgab. Bieberholt ift mir bie Ehre guteil geworben, dak junge studierende Leute aus Amerika mein Laboratorium auffuchten, um ein ober etliche Gemefter bei mir in botanischer Mitroftopie ju arbeiten. Bei folden Rurfen tonnte ich nun mahrnehmen, daß burchweg die amerifanisch geschulten Braftitanten beffer zeichneten als bie gleichalterigen Stubierenben Europas, bie - aus ben verschiebenften Staaten bes alten Erdteils tommend - in biefen prattifchen Rurfen mit ben jungen Amerifanern tonfurrierten. Dagu tommt weiterhin bie Bahrnehmung, bag in Amerita mahrend ber letten amei Sahrzehnte bie Technit ber Bervielfältigung von Reichnungen, Aquarellen, Chromolithographien, Bintographien, Bolgichnitten und bergleichen fo namhafte Fortfchritte gemacht hat wie in feinem anderen gande ber Erbe. Sa, die Brobutte einiger ameritanischen Runftverlagsfirmen, voran biejenigen ber Firma &. Brang & Co. in Bofton, haben in bezug auf funftlerischen Geschmad und technische Bervielfältigung bereits alle anderen Brobutte ahnlicher Beftrebungen, wie fie in Deutschland, England und Franfreich bergeftellt und auf ben Weltmartt geführt werben, berart überflügelt, baß fie von tompetentefter Geite als unerreicht bezeichnet werben. Ich verweise hierbei nicht allein auf einen augenscheinlichen Bergleich ber begüglichen Runftprobutte genannter ganber mit benjenigen aus bem Brangichen Ctabliffement in Bofton, fonbern auch auf Die langere Abhandlung einer Autorität im Runftgebiet, Die in ber "Lithographischen Rundschau", bem berufenen Fachorgan Deutschlands für Steinbruckerei, von Theodor Göbel publiziert worden ift aus Anlaß der fürzlich stattgehabten chromolithographischen Ausstellung in Stuttgart.

Wie biefer Banbel ber Dinge fich vollziehen fonnte, wie es möglich marb, bag beute in ben Bereinigten Staaten Ameritas fattifch ber Zeichenunterricht und die baraus refultierenbe Leiftungsfähigfeit in Runfttechnit und Wiffenschaft umfere europäischen Beftrebungen gleicher Art bereits überflügelt hat, bas ift fein Bunber; benn alles, mas geschieht, geht mit natürlichen Dingen gu. Aber es ift intereffant und hochft lehrreich, einen Ginblic in ben natürlichen Bang biefer Entwidlung und biefes Banbels ju geminnen. Die Amerifaner haben uns Guropaer eben in ber Methode Des Zeichenunterrichtes auf ber Bolfa- und Mittelichule überflügelt. Wir merben uns nicht vermunbern, wenn jene madere Nation uns ichlieflich auch auf bem Gebiet ber Runftmalerei und Stulptur überholen und uns in ben Schatten ftellen wirb. 3ch nenne biefe Befahr eine erfreuliche und begruße fie im Intereffe ber Befamtentwicklung unferes Gefchlechtes. Gin Artifel bes in Bofton und Chicago ericheinenben "Journal of Education" (Vol. XXVIII, Nr. 1) vom 28. Juni 1888 lenfte unfere Aufmerkfamteit auf ein ameritanisches Lehrmittel für ben Reichenunterricht, bas bort in furger Beit einen maßgebenben, faft national gu nennenben Ginfluß gewann; benn heute werben in ben Bereinigten Staaten girfa zwei Millionen Schiller nach ber Methobe jenes Lehrmittels inftruiert, und bie berufenften Babagogen und Nachmanner ber Neuen Belt nennen es bas befte und rationellfte aller bis jest zur Bermenbung gefommenen Lehrmittel biefes Raches: es ift bies Brangs "Course of Instruction in Form Study and Drawing", Berlag ber "Prang Educational Company" in Bofton.

Ich habe mir diese Prangschen Lehrmittel herüberkommen laffen, um dieselben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Rachbem dies nun geschehen ist, bin ich allerdings

bereit ju erflaren, bag bie Bereinigten Staaten Amerifas fich gratulieren burfen, auf ihrem Boben ein Bert von folder Bebeutung gefchaffen und für ihre Schulen nutbar gemacht zu haben; benn für mich eriftiert fein Ameifel mehr. baß bie Schaffung biefes Bertes eine große pabagogifche Tat von unberechenbar fegensreichen Folgen ift, beffen fulturelles Berbienft vielleicht erft fpatere Reiten richtig ichanen merben, ba bier mit einemmal ein bislang vernachläffigter Unterrichtsameig in natürlich-methodischer Glieberung au einem ber machtigften Bebel in ber Entwidlungsgeschichte bes Ergiehungsmefens erhoben morben ift. Louis Brang, ein alter Achtundvierziger, bat beutsche Grundlichkeit und Schaffenstraft, beutiden Runftfinn und beutiden Ibealismus mit ber amerikanischen praktischen Tüchtigkeit zu vereinigen gemußt und mit feiner ibealen Schaffenstraft ein Wert auftande gebracht, um welches Amerika von Europa beneidet werden barf.

Es verlohnt fich mobl, Die Brangichen Reichenlehrmittel etmas genauer angufeben. Sein methobifcher Rurs umfaßt alle Schuliabre von ber erften Rlaffe ber Glementarichile bis binauf gur Mittel- und Sochichule. Geine Methobe ift fo einfach und naturgemaß, baß fie gar nicht anders als von Erfola gefront merben fann. "Prangs Course" ift eine Anpaffung an bie weiche, plaftifche Gubftang bes findlichen. bilbungs- und entwicklungsfähigen Befens, bas pon Eltern und Lehrern erft zu einem wirklichen Menichen berangebilbet merben foll. Die Methobe ift einzig ben zu benütenben und zu bilbenben Ginnen bes Rinbes angepaft und fann nicht verfehlen, ein machtiger Faftor in ber gleichzeitigen Beiterentwicklung best geiftigen Bermogens an fein. Gie appelliert in erfter Linie an ben Gefichtsfinn und an bas Befühl, refpettive ben Taftfinn, Sat die alte Schule faft ausichlieflich auf bie innere Betätigung bes noch unentmidelten Schülers, auf die Pflege ber fogenannten Beiftesfrafte fich beidrantt, und ift fie por lauter Definitionen und bearifflichen Greraitien nicht zur Bflege und Entwicklung ber pornehmften Bertzeuge bes Beiftes, ift fie faft gar nicht jur Anschauung ber mirtlichen Belt gefommen - mas Bunber, bag jene alte Schule, bie ja meiftenorts jest noch in Europa weiterlebt, nicht bas leiftete und nie leiften wirb, mas bie Anforberungen bes Lebens erheischen! Man hat fich zu lange gefallen, bas Bferd beim Schwanze aufzugäumen. Run tommt Brang und fest als oberftes und erftes Ergiehungspringip: Unichauung, Antaftung - Geben und Fühlen - Ubung und Entwicklung bes Gefichts- und bes Taftfinns - in zweiter Linie, aber gleichzeitig neben jener erften Betätigung ber Ginne, Benennung ber Gegenftanbe, Bergleichung, Untericheibung, Befchreibung in Bilb und Bort. Seine Methobe verlangt bie Benütung und bas Stubium von Mobellen und Gegenftanben ichon von ber erften Stunde bes Unterrichtes an. Dies ift ber allgemeine Charafter ber von ihm vorgesehenen erften Unterrichtsiahre, in welchen beim Schuler bie Formporftellungen zu entwickeln find. Erft fpater werben bie Formentenntniffe nach brei verschiedenen Richtungen weiter entwickelt, beren Riele find: industrielle Ronftruftion, malerische Wiebergabe (pictoral representation) und beforatives Reichnen.

Michts scheint mir geeigneter, über ben Wert einer neuen Unterrichtsmethobe ins reine zu kommen, als die Betrachtung des Ansfangs, mit dem die Methobe einseht. Es wird heut noch viel zu sehr überschen, daß die Schiller in den Elementartlassen eigentlich das allerwichtigste Material darziellen, welches der Schule im weitesten Sinne übergeben wird. In den Elementartlassen wird der Gehalbildung. Das hat Prang ganz richtig gewürdigt, Ein Wild auf die Archie des ersten Jahres übergeugt und gerient uns gleich für seine Methode. Sin stir den gewürdigt, Sin Wild auf die Archie sie ersten Jahres überzeugt und gervinnt uns gleich für seine Methode. Sin sin den der beiher bestimmtes keines Hand. "Die Benühung der Modelle" vient als Wegleitung. Mis Wobelle kommen zur Berwendung: Kugel, Würfel, Kulinder, Brisma, Sildbiden und berdeicken.

Dabei ift mohl zu beachten, bag bie gur Benütung tommenben Gegenftanbe nicht eine nur in ber Sand bes Lehrers, fonbern von jebem einzelnen Schuler gebraucht, bas heift gefeben, betaftet, in Ton nachgebilbet und bann gegeichnet werben. Diefe Begenftanbe werben als Banges burch Greifen und Sanbhaben nach ber Unleitung bes Lehrers von jebem einzelnen Anaben und Mabchen, bas in ber Schulbant fitt, und gwar von allen Schulern gu gleicher Reit, ftubiert und bierauf von allen in Ton mobelliert, fobann jum Bauen und Arrangieren benütt. Dem junachft werben ihre Dberflächen gemeinfam, aber von allen Schülern ftubiert, jene Dberflächen ber Mobelle, welche bie ebenen Riguren abgeben. Diefe Rlachen werben burch greifbare Tafelden bargeftellt und lettere jum Arrangement verfchiebener Gegenftanbe und beforativer Riguren benütt. Dann folgt bas Ralten und Ausschneiben ber Formen biefer Täfelden, bierauf bas Stabdenlegen, um bie Rauten ber Täfelden und einfache Formen barauftellen, und ichlieflich bas Beichnen, bas beißt bas Inlinienwiebergeben, bas bilbliche Darftellen ber Umriffe ober Kanten ber ftubierten Gegenftanbe und Formen. Benn bie Schuler auf folche Beife bie Mobelle tennen gelernt haben, werben fie fobann angeleitet, Begenftanbe von abulicher Form gu ftubieren.

Es ist zu beachten, baß bes Schillers Arbeit hamptfächlich barin besteht, burch Betätigung seiner Sinnesorgane zu stubieren, daß bie Hormovorssellungen aus en von Mobellen und wirklichen Gegenständen (also nicht von Figuren, sogenannten "Zeichenvorlagen" ber alten Schulmeisterei) abseseitelt find, und baß bas Zeichnen uscht eber beginnt und zur Ubung gelangt, als bis eine bentliche Vorstellung der Form oder des Gegenstandes im Gerieft spiect ist. Das Zeichnen elsest wir freiser Art betrieben, und es werden die Schüller nicht von Ansang an mit Regeln bennruhigt und verwirt, wohl aber verben sie allmäßlich ben das richtige Sigen und zu guter Bleistissfaltung gewöhnt.

Bie für bie folgenben Schuljahre, fo gibt es bereits für bie erfte Rlaffe, alfo fur bie Abefchüten, ein Beichenheft mit Binten für Schüler und Lehrer, aus ziemlich raubem Bavier in Querquartformat, beffen einzelne Blatter (in ber Rabe ber Rückenheftung perforiert) nach bem Gebrauch berausgelöft und vom Lehrer aufbewahrt werben fonnen. Das Durchblattern eines folden Seftes muß unter gleichzeitiger Beachtung ber vorgebruckten Binfe einen jeden Berftandigen bavon übergengen, bag bie bier gur Anwendung tommende Methode und bie entwidlungsgeschichtliche Urt bes Fortschreitens vom Ginfacheren zum Romplizierteren tabellog ift und bes Erfolges gar nicht fehlgehen fami. Gleich von Aufang an wird eine große Bebeutung barauf gelegt, baß bie Schüler bie Fähigfeit fühnen Freihandzeichnens gewinnen. Die zu diesem Bivede gegebenen Binte für Lehrer und Schüler werben jedem verftanblich fein, ber jemals einen Bleiftift jum Beichnen benütte.

Singig in ihrer Art und sicher in Europa noch nie dagewesen ist die Methode, wie beim Unterricht die Form der Modelle und der zur Benüßung sommenden Gegenstände sudiert wird. Das Modell wird von jedem Schäller erst in der Hand gehalten, jeder Teil, den man sehen kaun, wird jorgfältig beobachtet und dann auf jene Teile aufmertsam gemacht, welche man bei einer gewissen Mischt icht sehen kaun. Es werden die Schüler veranlaßt, den Finger an der äußeren Grenze des sichtbaren Teiles entlang zu bewegen, es werden die Proportionen der Umrisse betrachtet und dam ber Umris des sichtbaren Teiles durch Jaubewegungen der Schüler in die Luft gezeichnet; erst nachdem dies geschehen, wird die Zeichnung mit Bleistift auf das Kapier gebracht, wobei in den ersten Stunden jede zu zeichnende Einie erst durch vorgängige entsprechende Bewegungen eingesübt wird.

Jeber beim Zeichenunterricht zur Behandlung kommende Gegenstand wird selbstwerskändlich zum Objekt einer Denkund Rebeübung. Der Zeichenunterricht wird auf diese Art zum ersprießlichsten Moment der formalen Bilbung, wie denn ja eigentlich das Reichnen felbst eine Sprache ist.

Mit diesem Kurs ist, wie bemert, als wefentliches hilfsund Vildungsmittel das Modellieren in Ton und Pappe ver bunden, also eine Art Handsertigfeiskunterricht auch hiermit in den Schulorganismus eingeführt. Als Basis sin alle solgenden Unterrichtsjahre werden in der ersten Klasse aufs gründlichte behandelt: Ruget, halbstugel und Würfel. Diese bilden die nichtlichsten Grundbormen, auf weckse in ver Folge immer wieder Bezug genommen wird. Berwandte Naturtörper werden mit in den Kreis der Larkellung genommen, so der Appel, der halbstugelige Hubis, das Planenuldatt; auch Kunstgegenstände, wie ein twijcher Korb, das griechische Kreuz, eine erlige Pappschachtel, durch deren Dereinbeziehung und methobische Verarbeitung die Schiller weben.

Im ameiten Jahre gelangen gur Behandlung; ber Aplinder. das vierkantige Brisma und die Bafenform. Durch biefe Gegenftanbe merben bie Schüler mit bem Rechted und biverfen Rurpen befannt : es merben perichiebene geometrifche Anfichten pon Körpern gezeichnet. Blätter und andere Bflanzenteile werben ebenfalls in die Reichenaufgaben aufgenommen. Babrend ber erften amei Sahre zielt ber Brangiche Rurs in erfter Linie barauf, bie Beobachtungsgabe bes Schülers zu entwickeln, bas Nachbenten über bas Beobachtete machaurufen und bie Wiebergabe bes Gebantens in ber Form bes Bilbens (Mobellierens). bes Reichnens und bes fprachlichen Musbrud's zu betätigen. Der Taftfinn fpielt bierbei eine fehr bebeutenbe Rolle, bas beifit, fure gefagt: ber Unterricht ift ein natürlicher. 2013 Charafteriftitum biefer Beriobe ift ju ertennen, bag meniger Rachbrud auf bie Genquiafeit ber Wiebergabe im Reichnen als auf bie Sorafalt ber Beobachtung gelegt wirb.

Beim Beginn bes britten Jahres find also die Schüler mit den Grundsormen vertraut und ihre Beobachtungskräfte so weit entwicklt, daß nun mit den genaueren Detailstudien begonnen werden tann. Bon biefer Beriode an erlangt das Zeichnen eine größere Bebentung als ein Mittel, das Beodachtete wiederzugeben. Dennach wird der Schlier von nun an lyskematisch wiederstellt der Berisma sind die der Ecksischen und berilantiges Prisma sind die der einem Grundformen, welche nehlt denjenigen der ersten Jahre gründlich behandelt werden. Es wird die Anschlicht zeiglindricht Wockle, bei wird die Anschlicht verden. Es wird die Anfalt der gründlich dehandelt werden. Es wird die Anfalt der kaptimität der Anfalt die Anschlicht verden die Steue gegeben: Vosetten, selbständiges Arrangement in vierteiligen Weckler den wird das Endommen der Anfalt die Verlandlich die Anfalt die Verlandlich die Verlands die Verlands

Diese Arbeiten werben im vierten Jahre weitergeführt, wobei der Kegel als neue Grundform aufgenommen wird. Das Entwinm der Erscheinung rechtvintliger Gegenstände unterhalb des Auges wird eingeführt. — Die Spirale erscheint als Tetorationselement und die Entwicklung des Ormamentes aus Pflangenteilen wird fortgefest. Auf das Ertwill um des Pflangenteilen wird fortgefest. Mit fas Ertwill um des Pflangenwuchses wird großes Gewicht gelegt. Am Ende des vierten Schuligabes ind den Taftlinn fart entwicklt, und der Schuller hat nun auch schon eine große Fertigseit im Freihandzeichnen, da dieser Lineal und Stirtel von der Mitbenikung ausgeschlossen bei den

Bei der Arbeit des fünften, sechsten und siedten Schuljahrs erhält der Unterricht mehr eine praktische Wendung. Man geht dabei von drei verschiedenen und doch verwonden Besichtspunkten aus, welche Prang mit den Ausbrüden Ronskruftion, Repräsentation und Deforation bezeichnet.

Unter "Konstruktion" versteht ber Prangsche Zeichenturs bas Studium ber Formtalfachen ber vorhergehenben vier Zahre dis zum gewerblichen Baurifzeichnen. In dieser Richtung gibt sich der Prangsche Rurs hier ber rein inbustriellen Seite des Studiums hin. Bon ganz besonberem Juteresse ist dier die Wethode, mit welcher das Bauvisszeichnen aus dem Studium der geometrischen Unsschlichen
ber Gegenstände entwickelt wird. Es ist ganz richtig, daß der Parangsche Kurs der erste Bersinch zu neunen, welcher biesen
Gegenständ in diese vorjaustellen und genialen Art entwickelt.
Es wird zugleich vorausgeseht, daß die Schiller späterhin
bestriptive Geometrie betreiben werden, wobei das gauge
Studium der Konntalischen von arossen Weter kein wird.

Unter "Reprafentation" behandelt die Branafche Methode bie perspettivifche Anficht ber Gegenftanbe als Bervollftaubigung bes Tatfachenftubiums berfelben Gegenftanbe. Die bereits nach ihrer Konftruftion vorgeführt wurden. Bas mir bier agus befonbers und amar bochft augenehm auffällt. bas ift ber Umftanb, baf auf biefer Schulftufe pon ber Theorie ber Berfpettipe menia ober gar nicht bie Rebe ift. Das Riel ber Brangichen Methobe ift, Die Schüler bagu berangubilben, Die Gegenftande felbft au feben, wie fie fich peripeftipifch reprafentieren, ohne bie Theorie a priori und auf abftrattem Bege vernommen ju haben. Bierburch werben bie Schüler befähigt, Die Wiffenichaft ber Berfvettive verftanbnispoll in fich aufzunehmen. Diefer Teil ber Branafchen Methobe ift ein Meiftermert ber Babagogif zu nennen, benn wie viele Studierende besteben nicht unschwer ein ftrenges Eramen in theoretischer Berfpettipe, ohne fabig au fein, Die Erscheinung gang gewöhnlicher Formen perfpettivifch richtig zu zeichnen!

Unter "Deforation" versteht ber Prangiche Kurs die Darlegung der Grundfäße, welche die Anordnung betorativer Formen sit inbustrielle Zwecke beherrichen sollten. Es werden sier beispielsweise einige historische (gotische und viechsische) Druamentsormen behandelt und die Schüler angeleitet, nach äfthetischen Grundfähen Formen aus der Phanaenwelt zu fitvollen Kompositionen zu verwenden.

Die Arbeit bes achten und neunten Schuljahrs ift eine Beiterführung bes Borangegangenen, mit hingufugung von

Instrumenten auf bem Gebiet der Konstruktion. Prang bemerkt in seiner Wegleitung selbst, daß er wönschen möchte, auf dieser Stufe Licht und Schatten und Farbe einzusühren; aber die doritigen (amerikanischen) Schulverhältnisse wirden bies noch nicht erlanden; er hosse jedulverhältnisse wichten entwicklung des Zeichenunterrichtes in den amerikanischen Schulen und einer Rükwirtung auf bieses sein Wert in der Kolge auch diesen Wunsche gerecht werden zu können.

Aberbliden wir den ganzen Gang des Prangschen Aurses und vergleichen wir diese Lehrmittel mit den entsprechenden Echrmitteln, wie sie im Europa gedräussisch fühnt, dann uns der große Fortschritt, welcher in der Prangschen Methode liegt, nicht entgeben. Es ist in der Tat ein Fortschritt über alles hinaus, was bis jest aus biesem Gebiet der Schuftätigeit, der prattischen Pädagogit angestrebt worden ist. Da ist dem Zeichenunterricht in der Tat eine Ginheit gegeden, die ihm die gleich gehelben, die ihm die gleich gehelb dat. Es ist das Christischen Prinzip in die richtige Beziehung aum malerischen und betoratioen Prinzip in die richtige Beziehung aum malerischen und betoratioen Prinzip in die sticht geseld und der

Man wirb fragen, wie es moglich mar, bag biefer Branafche Rurs mit feinem umfaffenben Brogramm in Amerita fo raich au unvergleichlichem Erfolg in ausgebebntefter Anmenbung gelangen tonnte, ba boch jebes Lehrmittel und jebe Lehrmethobe erft von ben Lehrern grundlich getaunt fein muß, um richtig gebandhabt zu werben. Brang hat bas rechtzeitig eingesehen und - nachdem er ben Beifall ber bebeutenbften Schulmanner für feine aute Sache gewonnen - Lehrfurfe für bie Lehrer geschaffen. Der erfte Schritt bei ber Ginführung und Nusbarmachung einer neuen Methobe muß ja überall gur Borbereitung ber Lehrer führen. Nun tonnen in Amerita bie Lehrer einzeln ober jufammen in größerer Bahl burch Brangs Rormals Beichenflaffen vorbereitet werben. Der Unterricht ber Lehrer wird burch Rorrespondeng erteilt und hat fich burch bie Erfahrung als fehr praftifch ermiefen. Sa, er hat fogar Borteile, die bem perfonlichen Unterricht abgeben: Die Stubierenden find mehr auf fich felbst angewiesen und werben baber genötigt, mehr ernfthaftes Nachbenten auf ihre Arbeit au verwenden. Die Driginalität hat hierbei noch freien Spielraum genug, um ihren Bauber auch bort zu entfalten, wo unter anderen Umftanden bie Schablone jum toten Formalismus ju führen pflegt. Go haben benn Brangs Normal-Beichenklaffen im gangen Bereich ber Bereinigten Staaten großen Antlang gefunden. Und nichts, mas bis jest auf bem Bebiet bes Beichenunterrichtes an Bolts und Mittelschulen unternommen worben ift, hat einen fo weitreichenben Einfluß und Erfolg aufzuweisen, wie biefes philanthropische Bert Brangs. Dan fann baber mohl fagen, bag Brang fich bas unfterbliche Berbienft erworben hat, in bie Entwidlung ber ameritanifchen Nation, biefes Boltes von fo eminentpraftifdem und nüchternem Sinn, einen ethifden Raftor eingefest gu haben, melder, unbeschabet ber prattifden Tuchtiamadung, ben Beift bes gangen Bolfes nach und nach in die lichten Boben fünftlerifden Empe finbens und afthetischen Benießens erheben mirb.

Durch alle Arbeiten Brangs hindurch betätigt und offenbart fich bas Beftreben, bie Liebe jum Schonen anguregen und in anderen bas afthetifche Erfaffen ber Dinge an forbern. Das zeigen uns bie famtlichen Runftprobutte aus feinem Stabliffement, welche ihren Weg über bie gange givilifierte Belt gemacht baben: feine Farbenbrucke, Gratulationsfarten, feine Rriegsbilber, wie bie feinempfunbenen Effans lanbichaftlicher Schönheiten und ftiller Blumenberrlichfeit. Freilich, ber Mann ift als Deutscher - in Amerita feit 1850 niebergelaffen - ein Ibealift geblieben, bem aller Reichtum und alles pefuniare Gebeiben nur Mittel zu bem erhabenen Amede mar, auf bas geiftige Gebeihen und bie Bludfeligfeit ber Debenmenichen forbernd einzumirten. Er hat innerhalb gehn Sahren an bie von ihm beschäftigten Runftler, melde bie Mobelle fur feine übrigen Arbeiter ichaffen, 500 000 Dollars (über 21/2 Millionen Franken) aus-

bezahlt. In unferem alternden Guropa, wo feit Nahrzehnten alle Staaten in Baffen ftroken und ber technische Ginn in ber Berbefferung von Maffenmordmaffen gipfelt, mo alls jahrlich für bie Beere gange Milliarben geopfert merben, mo ber Ginn bes Bolfes mehr und mehr im Gefühl ber Unficherheit und allgemeinen Not verftumpft und verfimpelt - hier in Europa mare allerdings 2. Brang nicht ber jegige Brang geworben. Die alte Beimat hat ihn fruhzeitig vertrieben, und er ift nun bruben gum Wohltater feiner neuen Beimat geworben, die fich nicht allein in phyfischem Reichtum meiterentwickelt, fonbern bereits begonnen hat, ben Gang ber Rultur, welcher in Guropa burch ben Militarismus ins Stoden geriet, hinüberzuleiten aus bem alternben Mutterland auf die freien Befilbe menfchenwürdiger Betätigung in ber Reuen Belt. Namohl, Amerita bat bie Butunft; bie Bereinigten Staaten werben uns balb nicht nur in ber Runft, fonbern auch in ber Biffenschaft überholt haben, wenn wir uns nicht energisch aufraffen und trot ber mißlichen Situation, in welche mir burch bie verwidelten polis tifchen Berhältniffe bineingeraten find, einen namhaften Fortfchritt auf bem Bebiet ber Bolts- und Mittelfchule anftreben und in beißem Bemühen auch erringen. Denn ber Fortschritt auf bem Bebiet ber Bolts- und Mittelfchule bleibt nie ohne Ginfluß auf bas Gebeiben ber Gelehrtenichulen.

Db angesichts solcher Erscheinungen sich nicht europäische Pädaagogen vereinigen werden, um etwas dem Ahnliches Angustreben, was L. Krang site die ameritanischen Schulen zustande gebracht? Noch ist es Zeit, und wir dürsen mit Setolz auf das zurächblicken, was unter eminent schwierigen merkenlinissen bei uns troß alledem geschaften worden ist; aber wir haben angesichts der Weltlage Leinen Augenblicksität zu stehen, sondern unsere Kräste neuerdings zusammenzurassen, um Wessers zu erstreben, was zeicher Konturrenz — auch der ameritanischen — gewachsen sein wird.

6 60 0

## Dritter Teil

## Aus dem sonnigen Süden

Kennst bu bas Land, wo bie Zitronen blühn, In bunkein Lauf die Golborangen glühn, Sin sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte fill und hoch der Lorbeer seht?

Rennst bu das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Se glängt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilber stehn und sehn mich an: Bas hat man dir, du armes Atha, getan? Rennst du es wohl? — (Goethe.)

## Ein Besuch in Miramar.

(1877.)

Während wir im Pero d' oro in Triest das Mittagessen zu nus nehmen, kommt mein Freund H., ein junger, vieseursprechenter Gelechtert, um uns dei der fösssichen Septemberwitterung zu einer improvisierten Fahrt nach Mixamax einzuladen. Wir zwei anderen — beide Natursprisser alannten das Zauberschloßen nur aus der Ferne, sah ich es doch nährend des mehrwöckigen Aussentlates von meiner Villa aus jeden Morgen, wenn ich aus Fenster eilte, um meinen Villa über das seicht vom Worgenwind dewegen Were hinweg und gegen Norden an die selssigen Absängende des schloß am Arstgedirgest gleiten zu lassen. Dort steht das Schloß am Were, seuchstend wie ein Mäxchen, rätseldsprisse gleiten zu lassen. Vätseldsprisse in der Nähe sennen lernen und nahmen also die Einladung unspress Freundes an.

In früher Nachmittagsstunde trasen wir uns alle— Freund D. tam mit seiner Gemahlin — in der Bia det Torrente und mieteten einen Wagen, der uns alsbald dem Weichbild der Handelsstadt entführte. Außerhald des Bahnhofs diegt die Straße nach lints ab und zieht sich von da an dis Miramar dicht am Meeresuser hin. Was ist herre licher als eine Jahrt längs der adriatischen Krifte, dort, wo sich nach rechts die unwirtbaren Felseindden des Karst erseben, mährend lints, hart am Wege, die rhythmischen Wellen des Weeres ihre Gedichte stüffern!

Das Ujer ist steil; dicht neben uns ragen die sonderbar geschickteten Seinmauern empor. Rur an wenigen, von Erbe bebeckten Stellen und Vorsprüngen sinden sich da und dort noch trästige Pssangen, unter denen namentlich die detorativen Riesensbaum von Arnudo Donag (fälschick auch "spanisches Rohr" genannt), einem unserem Schistrofr ähn-

Dobel, Aus Leben unb Biffenfchaft. II.

lichen Gras, das hier wild wächft, ganz auffallend von der Umgedung abslicht. Die mageren Nasenpläse sind verdorter wie fleineren Sträucher — zumeist Schmetterlingsblütler — welf und herbslich gelb. Rur die Robiniensstäucher haben die tropisch-afrikanische Sitze der lehten paar Wochen underfahet ausgehalten und sind lebhaft grün geblieben. Alle übrige Begekation verrät den zerstörenden Einsluß der Clübhlie des Kuanst und den andauernden Wassermack.

Alber auf der linken Seite der Straße grüßt das weite, schimmernde Meer, das gegen Siden nur durch den himmel begrengt wird, während im Often und Sidossten die istrischen und dabosten die istrischen und dalmatiner Hößenzige ihre tahlen Häuper und Riden erseben, indes im Westen langsam die Lagumen von Arado und die immpsigen Stricke von Kquileja hervortreten. Wir haben Mixamar immerwährend vor und; aber näher und haben Mixamar immerwährend vor und; aber näher und siehen wir vor dem Singangstor zum Part. Vor saum zwei Jahrzehnten war dier noch Wässe; jeht ist sie zum Parabies geworben, ein irbisches Paradies — aber für den Schöpter desselleben ein verlorenes Karadies

Schon gleich am Tor grüßt uns eine rätjeschafte Sphing — in Gestalt eines malerisch-lumpigen Bettlers: die Gragie in Lumpen gehült; hager, alt, gehült, gesentten Hauptes, auf eine Krücke gestützt — ein beposseheit gesentster Fürst? — Ober ein im Kriegsdeienit ergranter Invalld? — Wir wissen nicht und fragen nicht; aber es berührt sonderten, am Eingang eines irdischen Paradieses das Symbol der Misers, die Kehrseit unserer sojalen Ordnung, einen in Fegen geteibten Bettler zu sehn, der Doviel wir ersahren won amtlicher Seite zu seinem Beruf legitimiert und Jogar imstande ist, dei ausbleibendem Fremdenbesuch in Mixamar selbst Rellamationen zu machen, daß sein Geschäft nicht genug rentiere, um leben zu können.

Die Umgebung ift so malerisch — und ber Bettler am Barktor eine so frappante Staffage! Unten schlagen bie

Wellen an die Grundmauern des Schlosses, Felstauben ganken sich auf der Terrassenmauer. Wir treten ein.

Rechts und lints grüßen uns die immergrünen Bilde von Pittosporum Tobira von Arbutus Unedo (Erdberaum), die Laubkronen von Lorberbäumen, Dliven, immergrünen Eichen und dunkeln Jypressen, Nieder des üppigen Südens und des kargen Vordens — sie stehen schweiglam mit ihren glängenden Bildtern; wir achten ihren noch nicht mit dem Interesse, das sie verdienen; denn auf schweiglam mit dem Interesse, das sie verdienen; denn auf schweize Entsternung seht vor uns das Schloß, unbewohnt, verlassen nur von einigen Beamten und Dienern bewacht, Chatterngänge und Guirlanden massieren den Eingang. Das Mauerwert des Erdgeschosses instruct, als hätte die Aatur ungefünstelt das schwarze Leichentuch gespannt, um den Nahenden zu sagen, daß die Trauer, die Welandplie, die Verweieslung in beiem Schosse des deskaten.

Wer hat benn biefen Bunberbau bergezaubert? Wer aus ber Ginobe ein Gben geschaffen? - Du weift es: Maximilian, ein Erzbergog von Ofterreich, ber nachmalige Raifer von Merito, ein feingebilbeter, funftfinniger und, wie man fagt, auch ebelbentenber Sabsburger. Geboren im Sabre 1832, genoß er eine fürftliche Erziehung und fand trog ber Appigfeit feiner Umgebung Beit und Luft gu ibealerem Streben. 3m Jahre 1857 führte er eine fchone Belgierin, Die Roniastochter Charlotte als Braut beim und schuf fich und ihr bas berrliche Miramar. Er bichtete und fchrieb Memoiren, mahrend an feiner Geite Die ftolge Belgierin in bilbenber Runft fich übte und ein traumerisches Dafein in vollen Bugen genoß. Bwei Bludliche in einem Barabies! Die Stellung unter ben Menfchen hatte fie gu Salbaöttern geschaffen; ba trat ber Berfucher ju ihnen und bot ihnen bie Raiferfrone bes fernen Merifo. Gie verliegen ihr Chen und betraten ben Beg ber Abentenrer. Das Berbananis polltog fich. Man begrüßt ihn unter ben Tropen

als Agifer, sie als Hertschein (1864); aber bald lehnten sich die Freiheitsdurstigen gegen ihn auf, besämpten ihn als Uhurpator, als Tyranmen. Das treue Weib schied von ihm, um bei Verräfern Hise nuch Vertung zu erstehen. Sis war zu spät. Trei Jahre Kaifer von Weristo, kämpfend um Thron und Dassein — bann stand er verlassen und verloren vor den Exekutionskruppen. Die Kugeln freier Merisaner sanden den Weg durch den Verpur des Kaisermantels. Sein lehter Gedanste war Miramar und die unselüge Königstochter. Schwermut und Verzweislung seuften sich sieher keinzightschieder. Schwermut und Verzweislung seuften sich sieher hier zu gehren irrinuig, sie hat Miramar verlassen und — eine lebende Leich — sich siehen Lieft den Verzweislung der underwußten Vassein wertwassen.

Maximilian, als Mensch gut und ebel, war das Wertszeig andberer. Der Korse Napoleon III. hatte auch sier eine Haud im Spiele, und jener hatte vergessen, daß in unserem Jahrhundert Kaisertronen gefährliche Spielzeuge sind und daß es ein halsbrecherisches Unternehmen ist, in tremden Landen semden Wölkern als Herricher sich ausdrägen zu lassen.

Wir haben hier nicht zu untersuchen, in welchem Nerhaltnis Schuld und Guhne im Leben bes verlorenen Kaisers und ber ehrgeizigen, jeht von schwerer Geistesnacht niedergedrückten Königstochter zueinander stehen. Wir beschäftigen uns hier auch nicht mit dem in Burpur gehüllten Imperator, sondern mit dem Schüpfer von Miramar, dem funstsinnigen Meuschen und dem Freunde der Musen, der im Unglüd selbst noch sein Schickal zu befingen versieht.

Mixamar! "Ich bewundere das Meer!" Der zauberhafte Name, das Drama, welches sich an seine Geschichte knüpft, vor allem aber der überwältigende Reig der Natur, welcher diesem Fleden Erde eigen ist, üben auf Zeidvolle wie auf Fröhliche eine außergewöhnliche Zugkraft aus. Mixamar ist der Wallsahrtsort zener Glüdlichen, die während der Flitterwochen ihrer jungen She die Abria besuchen. Es ist aber gleichzeitig auch der legte Justinchtsort jener Unglücklichen, die sterben, weil sie lieben. Man hat im Verlauf von wenigen Wochen dort drei weibliche Leichen aus dem Meere gezogen: unglückliche Frauen, verlorene Bräute. Es wurde und gelegentlich die Stelle gezeigt, wo man letzthin eine blührende Triesterin mit dem Fischerneh aus dem Wasser zog. — — Die Unselige hat geliebt, einen Mann mit Leidenschaft geliebt, der als gemeiner Verbrecher sich enthällte und niemals ihr Gatte werden durste. — und drigante!

Wir machen zuerft bem Schloß einen Befuch. Man zeigt uns bas Schlafzimmer Maximilians, fein Arbeitszimmer, Die Bibliothet, Gefellichafts- und Audienzzimmer, Die Speifefale, bie Schloffapelle und - ben Thronfaal. überall ftogen wir auf Reminisgengen traurigfter Art. Bibliothef und Gemalbe verraten ben gebilbeten Literaturs, Runfts und Naturfreund. Unter ben Olgemälben feffeln uns meniger bie Bortrats ber gefronten Saupter, unter benen meniger geniale, als mittelmäßige und befchräufte Rapazitäten gu feben find; auch bie Berrater bes "verlorenen Raifers" fehlen nicht; es find vielmehr einige Meifterwerte moberner Rünftler, wie basjenige eines Stalieners, ber Benedig bei Nacht mit wunderbarer Naturtreue auf die Leinwand gu gaubern vermochte. Gin anderes von ergreifender Birfung ftellt ben orientalifchen Stlavenmartt bar, wo weibliche Schönheit und Unfchuld von ber personifigierten Baglichfeit und Gemeinheit um fchnobes Gelb feilgeboten wird. Fürmahr, eine ebenfo braftische als mahre Allustration gur "göttlichen" Beltordnung unferer bergeitigen Rulturperiobe. Drient und Ofzident find barin fich gleich: wer wird uns fagen, was Driginal ift und was Ropie? - -

Bietet uns nicht bie ganze zivilisierte Belt ein trauriges Bendant zu jenem orientalischen Stlavenmarkt? Stlave ift ber schaffende Mann und Stlavin ist seine Tochter, vor beren Schönheit und Unschuld die Schahkammer des Reichen sich öffnet, um beibes sür schnödes Gold zu kaufen. Das ganze soziale Getriebe ein hählicher Stlavenmartt — hier war Westen wie dort im sonnigen Often, hier im kalken Norden wie dort im beißen Siden: überall Martt, Sklavenmartt!

Drüben auf einer Staffelei steht ein Ueines Gemalde, von der schönen Königstochter Charlotte selbst gefertigt: ein Schiff auf der Idvia. Dat nicht die Walerin hier in den glängenden Meerespiegel ihre eigenen Gedanten versentl? Sie wollte Kaiferin von Mezito werden und malt das Schiff, das sie mit ihrem Gemahl aus dem Paradies von Miramar wegsührt und hinüberträgt an die serne, fremde Kiffe. [Man lagt, daß Maximilian die Krone von Mezito nur auf Drüngen seiner Gemahlin Sharlotte angenommen habe.]

Im Thronjaal hängen die Bilber der berühmtesten Habsburger, eine großartige Komposition verherrlicht die Geschichte diese alten Königsburgers eis sir die Allegorie auf Karl V., in dessen Weich die Sonne nie unterging. Über diesem großen Gemälde ist auch das Porträt eines "verangenen" Kaisers angebracht, bessen ganze, hier im Bilbe zur Darstellung gesommene Figur unwillstückig an den Weitelaus in der "Schönen Delena" erinnert — eine lächerliche Gestalt! Diese Karistatur verunziert den ganzen Thronsaal. Wozu aber überhaupt bieser Thronsaal in Miramar?

Man sagt uns, daß er die Ausstührung einer Zdee des verlorenen Kaifers von Merifo sei. Allerdings eine toftpielige Zdee! Man sindet auch weise Sprüche an passenderStelle angedracht: lateinische Bertse mit tiesem philosophischen Inhalt, die der Mandersmann verweilend liest und Schöngeist! Aber er hat dem Hornis, Mazimilian war ein Schöngeist! Aber er hat den Thronsaal nicht mehr vollendet gesehen. Und unn: Ein Thronsaal sür einen Toten! Das Zepter liegt zerbrochen auf seinem Sarge und die Krone zertreten im merstanischen Sande. Die Republik hat ihm den Tod gebracht. Weise Prätiendenten fönnen von ihm lernen. Dieser Thronsaal ist eine Fronie auf die herrliche Schöpsfung Maximilians, und sollte bereinst das Feenschloß in Trümmer gehen, so wird es der Thronsaal verschuldet haben.

Wir erinnern uns nochmals bes "Stlavenmarttes" in einem benachbarten Gemach. Durch die Worte des Dichters, welcher diese Stunden hier mit uns teilt, rauscht der Berbegang einer neuen Zeit. Leopold Jacoby steht neben mir, und ich höre hier im Thronsal seine gewaltigen Worte:

Du follft bich nicht treten laffen.

Du follft bich nicht unterbruden laffen.

Du follft ben Stlavenfinn von bir tun.

Du follft die Rnechtfeligfeit von bir tun.

Du follft bich nicht buchen vor einem lebendigen Menschen; benn er ift nicht mehr als bu.

Es war ber Thronfaal bas lette, was wir im Schloffe faben; benn in ber Schloftapelle mar es finfter, und mir haben fie nur geftreift, als wir hinaustraten, um in ben großen Bart zu manbern. Der helle Sonnenichein lag über ber prächtigen Meeresbucht mit bem fcblofigefronten Landporfprung, als wir außen rings berumgingen um bas fonberbare Trauerhaus. Du maaft an irgend einer Stelle beinen Blid vom Schloffe wegwenden und hinausschweifen laffen in bie Natur: überall wird bich bas Gefamtbilb begaubern. Das Meer ift ein ewiges Leben, eine nimmerrubende Bewegung; fein Bild ift in teinem Augenblick ibentifch mit bem vergangenen; bie Rutunft - jeder Augenblick bringt bir immer neue Afpette. Und wenn bu von irgend einer Stelle am Ufer aus ihm ins leuchtenbe Antlig ichauft, fo fehrft bu immergrunen Bebuichen, Lorbeerhainen und buftenben Balbern ben Ruden. Olbaum und Lorbeer, Gide und Morte, Anpreffe und Raderpalme, Reber und Mammutbaum, Araufarien und Benmouthstiefern mahnen an frembe Lanbe, jumeift an ben gefegneten Guben. Giche und Fichte, Gfeu und Stechpalme, Bacholber und Sinngrun sind Kinder des Nordens; aber zwischen ihnen stehen wildwachsend Opuntien und Agaven — und erzählen von Mexico und vom verlorenen Kaiser und der irrsunig gewordenen Kaiserin.

Muf ber großen, ebenen Bartterraffe mit bem unvergleichlichen Ausblid auf bas Meer fteht eine Doppelreihe prächtiger Fächerpalmen von boppelter Manneshohe (Chamaerops excelsa). Nur eine biefer Pflangen ift mannlichen, alle übrigen find weiblichen Geschlechtes. Und bas, was uns ber Bartner von biefem Bflangenfultan und feinem Sarem ergahlt, erinnert mich unwillfürlich an die Meinung ber "lauteren Bruber", arabifcher Gelehrter bes gehnten Sahrbunberts unferer Reitrechnung, wonach bie Balme auf ber hochften Stufe ber pflanglichen Entwidlung fteht, weil fie eine Tierpflange ift, welche in ihren Sandlungen und Ruftanben benen ber anderen Bflangen ferner fteht, wiewohl ihr Rörper pflangenartig bleibt. "Im Balmbaum ift nämlich bie handelnbe (mannliche) Rraft von ber leibenben (weiblichen) getrennt, und bie mannlichen Stamme baben befruchtenben Blütenstaub für die Beibchen, wie bies bei ben Tieren."

Belche Fortschritte hat bie Naturerkenntnis feit jener Zeit gemacht, ba bie Botanit allein um ber Aranei willen be-

trieben murde und ein Theophraftus Baracelfus ab Sobenbeim um 1500 von ben Medizinern verlangte, baf fie auch bie "Anatomei in folder Geftalt ber Rrauter und aller Gemächfe" ftubieren, "auf baf ihr ba gufammen bie aleiche Unatomei ber Rrantheit in Ordnung bringet. - Gin Rraut ift frauifch, eine ift mannifch. - Nun fieb bie Burgeln ber Mannestrantheiten und befiebe bie Burgeln ber Franenfrantbeiten, und fike barüber und rechen es aus, wie bu befteben wirft mit beiner physica und causis und indiciis. Allein es fei benn, baf bu ben Frauen gebeft ihre befonderen Burgeln, ben Mannen ihre befonderen, und miffeft bie Uranei, bag fie gefpalten ift, ben Mannen ein Teil, ben Frauen ben anderen Teil, fonft wirft bu fein Arat fein, fonbern ein Berführer: bagn bu mit viel Runft barfeft Lugen und Tellerichleden, wie benn euer aller Urt ift und Studieren auf ben boben Schulen!"

Die Fächerpalmen auf Miramar tragen Früchte; das einigige männliche Exemplar hat alle weiblichen Allitenflände befruchtet. Wir wissen auch heute ganz bestimmt, daß die Miten nicht recht hatten, als sie meinten, daß weibliche und männliche Balmen sich zur Blütegeit gegeneinander neigen.

Drüben am Meeresusser sind untergetauchte Wasserplangen. Wittenstein etwam ist wie genauerer Untersuchung, alsbald, daß das geheimniswolle Liebesleben in der Klangenwelt schon bei niederen Gewächsen zum wunderlichsten Ausbruck gelangt und ohne Zweifel bei den niedrigst organisierten Mangen seinen Ansang genommen bat.

Ungemein erfrischend und zugleich reich an perspettivischen Appelten sind die langen, zum Teil sich treuzenden Schattengänge mit den schwarzgrünen Esendachern. Einer derselben gewährt vom hintersten Ende auß einen wunderbaren Blid dem Laubwerf seiner Wände und Decke entlang dis zur vorderen Offinung und dann hinauß, direct ins Weer und hinüber an die Felsküsse, auf deren höhen Duino mit Turm und weitsim schimmernden Gäusern grüßt. Dicht binter letteren audt auch noch ber Turm von Monfalcone berpor und ichaut ju uns in ben langen Schattengang berein, als fpahte er nach ichlafenben Gottern und Gottinnen, An anberer Stelle treffen wir in einem biefer Laubaange einen alten Befannten, eine brongene Ropie ber nadten Statue von Napoleon I., bie in ber Brera ju Mailanb bem Befucher fo frembartig entgegentritt. Die Rovie ift als folde febr gelungen: aber wir fonnen biefem in Era antiquierten Belteroberer feine afthetifche Seite abgewinnen, am allerweniaften in unferen Tagen, ba fich bie gange bentenbe Belt wieber ichmeralich baran erinnert, baf es Napoleon I. mar, welcher ben Entwidlungsgang ber Ronfeanengen aus ber frangofischen Revolution für lange Reit au lahmen vermochte. Canova bat biefe berühmte Statue fchon 1810, alfo noch ju Lebzeiten Napoleons, mobelliert und in Rom aus ber Sand bes Giefers bervorgeben feben. Bon 1814 bis 1836 Iag bie Statue in ben Maggginen ber Afabemie, hernach im Mufeum, bis fie 1859 im Sof ber Brera auf bas Boftament erhoben murbe. Muf meffen Beranlaffima bin biefe Rovie in Miramar ibren Einqua bielt, ift und unbefannt. Bahricheinlich ift fie ein Gefchent Napoleone III., welcher ben Ergbergog Maximilian nach Merifo und ins Berberben führte.

Wir begeben uns ans Meer, und zwar an jene Bucht auf der Welfziele des Schloffes, die durch eine Schuhmauer zum Hafen von Micamar geworden. Die Sonne brennt dort am Septembernachmittag heiß, aber der Wasselferspiegel liegt ruhig, wie eine Kristalkplatte; man sieht bis auf den fonnigen Ernund des Wasselfers mit jener Klarbeit, als schauben wir durch das beste optische International fich große und kleine, sonnen sich und hierkeit, in den elegantesten Bewegungen sich hier ihren kleine, sonnen sich und hier hier Architekten; es sind Weergründeln, Schollen, Sarbellen und manche andere Tiere, die jeden Worgen auf den Fischwartt von Treist aebracht werden.

Bon ber blenbend bell beleuchteten Bafenmauer aus feben wir blagweißlich ichimmernde Klümpchen auf bem rubigen Bafferfpiegel fich langfam bin und ber bewegen; manche bleiben rubig an berfelben Stelle liegen: es find fleine Rippenquallen, die ju Dupenden bier ihr traumerifches Befen treiben. Bir fteigen binunter und verfuchen, fie mit ber hohlen Sand aufzufangen. Gitles Bemüben! Auf ber undurchfichtigen Band, die wir fachte ins Baffer tauchen, find biefe garten Organismen unfichtbar, und fo oft wir ben Urm gurudgiebend - glauben, einen guten Rang gemacht an haben, enthält bie hohle Band eben nichts als Baffer. Run benüten mir ein fleines Blasgefaß, eine unten geschloffene Rohre von Daumensbicke, Die uns endlich ermöglicht, nach mehreren vergeblichen Berfuchen eine biefer fleinen Beftien zu ermischen. Das minutiofe burchfichtige Befen ift taum von ber Groke einer Safelnuß und tauat im Glafe lanafam auf und nieber. Im Schatten mirb es für uns unfichtbar, nur im Connenlicht find feine Umriffe an ertennen: bas Begenteil von einem Gefpenft. Die Ronturen ichimmern in allen Regenbogenfarben: benn es find bie acht ganafleiften, bie wie Rippen von einem Bol aum anderen verlaufen, mit Alimmergilien befest, welche in ihren wellenformigen Bewegungen bie mimberbarften Lichteffette erzeugen. Die Rilien find bei naberer Betrachtung ichon bem unbewaffneten Auge bemertbar; balt man bas Blas gegen bie Sonne, fo icheinen bie acht flimmernben Langsleiften regenbogenfarbige Funten ju fprüben. - 3ch ftede bas fleine Blas mit bem atherischaarten Tierchen in bie Beftentasche: nach einer Stunde lebt bie Qualle noch: allein in ber ameiten Stunde ftirbt fie und gerfallt alsbald in ihre fluffigen Molefule: ein faßbarer Traum, eine vergangliche Erfcbeinung - eine Allegorie auf bas einzelne Menfchenleben. Ronnte man fo ftille babingeben, im Sterben noch ein flimmernbes Phanomen, vergolbet vom Sonnenglang eines Ceptemberhimmels über ber leuchtenben Abrig!

Die eingetretene Gbbe und bie fonntagliche Rube, welche über ber gangen Berrlichfeit fich ausbreitete, veranlagte uns, eine Barte aufzusuchen, um unfere miffenschaftlichen Zwede ju verfolgen. Ru bem Ende batten mir ben nordweftlichen Teil bes Bartes ju gewinnen. Der Beg führte uns wieber über bie breite Terraffe mit ben Blumen- und Blattoflangenteppichen. Born, am Ranbe ber Terraffe, begruft uns eine Graftatue, ber berühmte Aborant, feine betenben Sanbe gegen bas Meer ausgebreitet. Sa, bas Meer ift anbetungswürdig - und bie Conne: biefe beiben haben bas Leben geschaffen und ichaffen es immer wieber. Beiter gurud, abwechselnd mit hohen Balmen, fteben noch einige Brongeftatuen, junachft bie berrliche, meergeborene Benus von Medici und ein blübenber Apollo, beiber Antlik ebenfalls bem offenen Meere augewendet. Nebenan fteben bie malerifchen Riefenrifpen bes ameritanifchen Bampasarafes (Gv. nerium argenteum) und blübende Auffa-Arten. Rechts und linfs ift bie Terraffe burch bobe Banbe bellaruner Rupreffineen abgegrenat, und langs ber außeren Bege fteben buftere, ichlante Anpreffen, sum Teil mit Früchten fchwer belaben. Den hinteren Teil biefer Terraffe grenzt ein fchattiger Laubgang ab. Welch ein Blid von bort aus über bie naben Berrlichkeiten binmeg, amifchen ben bunteln Bilbfaulen ber Mediceerin, bes Appollino und bes Adorant hindurch jum Schloffe und Deere! Ratur und Runft haben bier bas Berrlichfte gusammengetragen, um bie Allufion einer Märchenwelt bis jum Extrem ju führen. Der Boben; auf bem wir fteben, ift mit flaffifchen Schonheiten belebt und ber, melder ihn fo umgeschaffen, ein - verlorener Raifer.

Durch duntle Schattengänge, aufsteigend dalb, bald auf beinen Wegen wandelnd, gelangen wir in die nordwestliche Ecke des Parkes. Sie liegt ziemlich hooft über dem Meere. Dort — abgegrenzt vom eigentlichen Karke der Lustwandelnden — werden die Samen verlichtener Pflangen auf dem Frückten ber ausgemacht und Unbrauchdares auf einen

Saufen geworfen. Da feben wir an nicht beachteter Stelle in einem offenen Gartenbeet einen niederliegenden Strauch mit fclanten Zweigen, gartgefiederten Blattern und rofavioletten Blutenfopfchen, nebit Camen einschließenden Bulfenfrüchten. Ich mabne, eine echte Afagie por mir zu baben: allein bei ber erften Berührung und leifen Erschütterung flappen die Riederblättchen über bem gemeinsamen Blattftiel jufammen und belehren uns, bag bie tenfche Ginnpflange (Mimosa pudica) bier ebenfogut als in ihrem beifen Baterland gebeiht. Man ergablt fich von biefer fonberbaren Bflange allerlei Marchenhaftes: bas Intereffantefte an letterem ift aber, bak es nicht Märchen, fonbern Bahrheit ift. In ihrem Baterland bilbet fie anfehnliche Gebuiche, beren Blatter fich im eigentlichen Ginne bes Wortes bei beginnender Abendbammerung ichlafen legen, um am fonnigen Morgen wieder aufznwachen und ihre einzelnen Teile fo breit wie moalich bem Lichte auszuseken. Bei Tage ift fie jo empfindlich, daß die leichte Erschüttering ber Erbe, welche burch ein vorbeitrabendes Pferd verurfacht wird, hinreicht, um fie in eine ichlafähnliche Ohnmacht ju verfeten. Es icheinen indes auch ihre Nerven einer Abftumpfung fabig au fein: benn bei anhaltenber Erschütterung erwacht fie schließlich wieder aus ihrer Ohnmacht, ohne daß bie ununterbrochen auf fie einwirfenben Reize neue Schlafftellungen perurfachten. Man bat biefe Bflange in einem offenen Bagen fpagieren geführt und mahrend ftundenlanger Erschütterungen am hellen Sonnenlicht wieder aus ihrer Schlafftellung ermachen feben. Salt ber Bagen für einige Reit an, fo tritt bei ber nachften Erschütterung abermals Schlafftellung ober "Dhnmacht" ein. Das Attribut ber Reufchbeit fommt ihr mit Recht ju; benn gegenüber ben gabllofen anderen Blattpflangen macht fie burch folch zimperliches Benehmen eine frappant tugenbhafte Ausnahme.

Auf einem Saufen weggeworfener, faulender und verborrender Bartpflangen liegen große Früchte bes Flaschenfürbis, einer Lagenaria, die nach meiner festen überzeugung vom lieben Gott nur dazu geschäffen wurden, damit die Botaniter beim Sammeln von Wasserpriagen ein possensch Gefäß zur Hand sinden. In dieser überzeugung griff ich nach einem solchen Flaschenklürbis, schnitt oben den Deckel weg, entsente den Inhalt und hatte sodann das schönste Trintsporn vor mir.

Bir find nun an ber Grenze bes Bartes angelangt und fteigen auf malerifchem Fußpfad jum Meeresufer hinunter, gegen bas nabe Grignano, ein fleines Reft mit etlichen Fischerhutten. Dort ift aus lofen, burch feinerlei Mortel miteinander verbundenen Steinen eine Art Safenmauer aufgebaut, um ben Fischern bas Gin- und Musfteigen beim Abgang und Landen ber Barten zu ermöglichen; benn bas Meer ift feicht und bas Ufer fanft anfteigenb. Dort ift ber Landungsplat jener Toten, Die fterben wollten, weil fie liebten, ohne vom Stamme ber Afra gu fein. Gin lumpiges Fischermadchen von funf bis fechs Jahren, im blogen Bembe und barfuß bis an die Rnie, läuft herzu und überreicht uns etliche vom Meere ausgeworfene Muschelschalen. Wir find ja Frembe, und ba will fie ein Almofen haben. Auch bier wieber bie Grazie in Lumpen gehüllt! Aber fie ift noch jung, mahrend bruben am Gingangstor jum Parte bie romanifche Elegang in ber Berfon eines ergrauten Bettlers in anderer Beife, immer aber noch als Glegang, jur Unfchauung gelangt. Wir ftreifen bier Wiege und Grab. Bwifchendrin liegt bas Leben ber Armften unter ben Armen. Ob die da auch wiffen, in welch berrlicher Welt fie bier leben? - -

Gin Filcher lentt unfere Barte. Wir fahren langlam vom Laube ab; unfere Blide find auf den von Langen aller Art bewachsenen Meeresgrund gerichtet. Baume und strauch-artige Sysfostra-Arten bilben den submarinen Obermald. Broischendrin siehen violette und rote Blütentange, grasgrine Larmulven und die spahgarümen blasendhilichen

Körper von Kivularia-Arten. Dort haben wir auch die an großen untergetauchten Steinen vortommende, wurmartig aussehende Dasycladus clavaeformis mit ihren großen Fortpflanzungsorganen angetroffen und der Selteuheit wegen in reicher Wenge gefammelt; der Flaschentürbis leistete dabei aans vortreffice Deinite.

Bir fabren amifchen großen Relfen, Die ihre vermetterten Baupter neugierig über bas Baffer erheben, langs bes fteinigen Ufers weiter. Da fitt in einer foeben vom gurud. tretenben Meeresipiegel verlaffenen Rifche eines mit Lebertangen bewachfenen Felfens eine machtige Krabbe, auf ihren amei enorm entwickelten Scheren rubend, mit großen Augen bas offene Meer begaffenb. Die Aberrafchung mar beiberfeits febr groß; benn im Leben eines nach Algen fuchenben Botaniters tommt es felten por, bag man einem fpinnenähnlichen Tiere von Sauftgroße begegnet; andererfeits mag für eine Meerfrabbe, die nicht furglichtig ift, ber Unblick eines langhaarigen und mit Brillenglafern bewaffneten Brivatbozenten auch zu ben Geltenheiten gehören. Gur unfere Rrabbe mar bies noch etwas mehr; benn wir nimmerfatte Menichen hatten bie redliche Abficht, ber bescherten Beftie an ben Rragen ju geben. Bobl gelang es bem Rifcher, ben Relfen zu gewinnen; allein er hatte nicht ben Mut, mit tapferer Sand auf Die Scheren logzugeben, und fo gelang es ber Rrabbe ihrerfeits, mit ber Bebenbigfeit einer aus ihrem Berfted ichlupfenben Mans bas Meer au geminnen. Unmeit von jener Stelle ergriff eine anbere Rrabbe bie Flucht in entgegengesetter Richtung, nämlich auf bem trockenen Relfen ichief aufwarts, bis gur bunteln Spalte im geborftenen Steine. Dieje Tiere find alfo febr feig.

Meerschneden, die auch genießbar sind, haften in Ungahl an den Uferselsen und an der Hofene und Terrassenmaner von Miramar. Aleine schwarze Muscheln, "Seeläuse", bebecken oft ganz die von den Flutwellen bespülten Steine; sie schwiene dort sestgestitet zu sein und gewähren einen höchst eigentimilichen Anblid. In ihrem Bereich sinden wir auch abllose Lebertange, gabelig verzweigte, strauchartige Gemächse von schmussig-brauner bis schwarzer Farbe (Fraus Sherardii). Sie sind auf den Felsen selszenschsen und werden von der Brandung, wie dein leichtelten Wellenschlag unassprücklich und her gemorfen. Unr zurzeit der tiessten unthörlich hin und ber gemorfen. Unr zurzeit der tiessten Schund des Anges zur Ausge, da sie durch das Juridicteten des Wassers troden gelegt werden. In der Nähe von Miramar sind beinache alle im Vereich von Ebbe und Flut liegenden Steine und Felsen des Ufers so dicht von Lebertangen bewachsen, das nan mit leichter Mübe ganze Waggenladungen sammen könnte.

Bir treiben langfam gegen bas Meerschlof. Soch oben, an ber Beftfeite bes Turmes, fteht in einer Rifche bie Roloffalftatue ber Abria, eine majeftatische weibliche Geftalt, in handeausbreitender, grugender Stellung, bas Untlik gegen Sonnenuntergang gewenbet. Dhne Zweifel ift ber Meifter biefes Runftwerfes ein Romane, in allen Fällen fein Schweizer: benn bie grugenben Sanbe ber Abria am Schlogturm gu Miramar find mirfliche Sanbe und feine Barentagen, wie die vorderen Ertremitaten ber fegnenden "Induftria" auf bem berühmteften Bahnhof ber Schweig (Burich). Sa, es ift eine himmelweite Rluft amifchen bem Runftfinn ber Bolfer biesfeits und jenfeits ber Alpen. Db es nur an ben Modellen liegt? - Drüben, jenseits ber Alpen, manbeln die flaffischen Borbilder ber Alten als lebende Menschen heute noch auf ben Stragen. Der Runftler braucht nicht lange nach Göttergeftalten zu fuchen, er fieht fie jeden Abend luftmandeln auf bem Rorfo feiner Baterftadt: Aphroditen, Apollini, Minervas, Amor und Binche in hundertfacher Auflage. Die Grazie und die Bobeit in ber außeren Erscheinung find unvermuftliche Bermachtniffe, Die ben fublandischen Romanen verblieben find bis auf ben heutigen Taa.

Wie gauz anders, arm und fich selbst überlassen steht der Künstler am Nordabhang der Alpen und weiter hinaus gegen den Norden, wo Alima und Wode die wenigen tadellosen Wenschengestalten dem Studium des Künstlers entziehen!

Ginen überwälligenden Gindrud gewährt die Anslicht bes Schlosses von der Meerfeite. Dier tommen namentlich die 21 Fundament dienenden Felsmassen und Grundmauern zur Geltung. Doch oben an somigen Seinen haben sich mächtige Agaven augessebelt, und Centranthus ruber, eine in Deutschland sehr beliedet Zierplanze, grüßt hier blüßend als Unkraut von den Mauerrigen herunter. Alissendalten Stelle macht sich bei Physigeit des Südens breit.

Rach Meertangen und Tieren suchend, hatten wir alsbald zwei Stunden verloren. Mit reicher Ausbeute kerkunwir nach Stignana zurüd und suchten hernach das kleine Wirtshaus, das dicht an der Rordgrenze des Schlosparkes zwischen Jruchtbäumen und Reblauben den Wanderer zur Kequielung einladet. Dort weilten wir bis zur einkrechenden Nacht; dann aber traten wir nochmals einen Rundgang an, um den Park auch im Tämmerlicht und nächtlichen Dunkel zu belausschen.

 gezogene Lied ber Zisaben. Wir haben lange dort verweilt und wenig gesprochen. Wenn die Natur in geweither Mugen bliden wie eine fremde, überitbisse Erscheinung zu uns redet, so fremdartig wie eine überwältigende Offenbarung, da schweige der menschliche Mund, und die Seele schweigt in summer Erregung.

Die Mondsichel entfernt sich mehr und mehr vom Schloßturm; wir suchen den Weg jur klassischer Errasse. Auch dort haben wir geschwiegen; benn Götter haben zu uns gesprochen. Die Benusstatue hob sich schwarz aus dem grünlich verglimmenden Dämmerlicht des Abendhimmels heraus, und der Apolitino nebenan lauschte dem Wettgesang der Mannazitaden in den schwarzen Sichentronen. Ja, vergangene Zeiten! — —

> Da ijst noch die schöne Welt regieret, An der Freude leichtem Gängelband Selige Geschiechter noch geführet, Schöne Wesen aus dem Fadelland! Ach, dae eure Wonnebienst noch glängte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man beine Tempel noch befränzte, Benus Umachusie!

Die Götter sind aus dem himmel geworfen, und getreuzigte, enthauptete, geschundene und zersteische Heilig sind auf die Postamente gesetzt worden. Die Dichftunst vertracht — und die Vildnerei zum Bankrott gebracht! —

> Schöne Welt, wo bijt du? Kehre wieder, holdes Blütenalter der Natur!
> Mcf., nur in dem Feenland der Lieder Lebt noch deine fadelhafte Sput.
> Pulageflorden trauert das Gefibe, Keine Gottheit zeigt fich meinem Blicf, Auch von jenem ledensvormen Blide Blied der Schatten nur zurfüd.

Also widerhallte des Dichters Klage\* in meinem gepresten Junern. Da mit einemmale vor mir's, als erhebe die bronzene Mediceerin ihren Arm hinweg von keuscher Stelle zum nächtlichen himmel über uns, und sie begann zu reden, zu broben und zu überzeugen.

Und die brougene Benus von Medici bort am anderen Ende ber Terraffe im Barte zu Miramar bat gesprochen: "Bohl haben uns die Chriften, die Rreugfahrer und Dartyrer aus bem Simmel geworfen; als aber bie meifeste und ftartfte unferes Gefchlechtes, Ballas Athene, erft mit Ruken getreten und verachtet, wieder von ihrer Betäubung ermachte. ba hat fie es nicht verschmäht, neuerbings unter bie Menschen gu geben, um fie von Bahnwig und Tollheit ju beilen. Erft fand fie nur bei wenigen, bei ben Stillen im Lande, Behor - und mancher, bei bem fie aus und ein ging, ift auf ben Scheiterhaufen gewandert, ben die Chriften angegundet haben. Aber nach und nach find aus biefen wenigen im Berlauf ber driftlichen Nahrhunderte viele geworden, und biefe vielen werden noch zu mehreren werden - und fie werben, wenn alle vereint, ftart genug fein, bereinft ben permufteten Simmel von ben Gefrengiaten, ben Befcunbenen und Erschlagenen ju faubern. Und man wird uns, die Götter ber Borgeit, neuerdings in Lied und Sang, in Bild und Bort verherrlichen, und unfere Geftalten werden wieder lebendiges Leben und warme Barme und geiftigen Beift und werben wieber Sprache und Bunge haben. Und es wird wieder wohnlich fein im Simmel, ben die Menschen fo fehr verwüftet haben in blinder Berbleudung und törichter Torheit, und es wird eine Zeit fommen, ba Menfchen gu Göttern und Staubgeborene ju Lichttragern ber Beisheit und Bahrheit werden. Und ich werbe wieder angebetet werben, angebetet von benen, welche ben Tag mehr lieben als die Racht, und bas leben mehr achten als ben ftarren

<sup>\*</sup> Schiller, "Die Götter Griechenlands".

Tob, angebetet von benen, welche das Rauschen des Meeres und das Lispein der Käume und das Gesofe der Liebenden lieber hören als die tollen Litaneien und das Angepren der Stelettknochen jener, die man als "Heilige" in Prozessionen hermuträgt. — Die Freunde der Palmen und der Lenchtmonade, die Schafgspäder des wirtlichen Wissens, die forschenden Forscher und Feinde des glaubenden Glaubens: sie werden meine Anbeter, meine Diener und meine Aposteliein!" —

Alfo iprach die Medicerein, als der Nachtwind durch die Sordeerzweige raufchte und die Zilade ihr Gello strich. Eine schäumende Welle am plätschernden Meeresuser hob neugierig ihren Kopf über die von Tangen bewachsenen Steine empor. Wasser spriede auf — und eine meerschaumgeborene, eine weiße, bleudendweiße Frauengessalt erhob sich über den dunsteln Steinen; seuchtende Wonaden warsen ihr röstlich phosphoreszierendes Licht auf die Meergeborene. Sie ward lebendig, vom Pulse durchwärmt, eine leibhaftige Benus, ein Göttenweib mit schwellenden Woern, strassen vulse nund übedgischendem Antlis. Und sie nichte herüber und lächelte. Es war das Original, dessen Mobils die Wedererin auf der Terrasse. Aber ichnell wie sie gesommen, gerstod die Welle am teinbesäten User; der Zephir strich über den weißen zischenen Schaum — und das Götterweib war verschwunden.

Die Bronzestatue stand wieder tot vor mir, ihren Arm wieder gesenkt. Aber auf ihrem Auslis blieb das ewige Lächeln, das triumphierende Lächeln des ewigen Lebens der Schönheit.

Noch einen Blid auf die seenhafte Herrlichseit! Die Mondflichel stand ichon weit vom leichenfarbenen Schlofturm db — und der Abendstern, die weißschimmernde Benus des Sternenhimmels, senchtete nur matt durch verhüllende Nebel! Wir wandten uns und gingen.

Un anderer Stelle bes Partes, auf ber Suboftfeite, im Ungeficht ber lichtschimmernben Seeftabt (Trieft), finbet fich

auf einer Felstante ein bufteres, beimliches Blatchen, eine ichattige Reblaube mit lichten Fenfteröffnungen gegen Morgen und Mittag. Schmale Ruhebante laben jum Gigen ein. "Dort weilten wir am liebften, als wir noch Berlobte maren," fagte die liebliche Frau meines Freundes, und wie Silberglodchenftimme flang bas hinauf jum freudig lachelnben Gatten, ber fein Beib umfangen bielt. Bir fekten uns, und Ort und Stimmung geftatteten bie Frage nach bem Bie bes Anfangs im Roman zweier Gludlichgeworbenen. Mein Trieftiner Freund erbat fich erft von feiner Donna bie Erlaubnis jum Ergablen, und als biefe ohne Auftand über bie Lippen bes jugenbichonen Beibes gefloffen, ba bob er an und ergablte: "Gie, mein Freund, haben bas Blud, ein gelehrtes und wiffenschaftlich gebilbetes Beib Ihr eigen au tiennen. Much ich marb in Arfabien geboren!" - Gie ift die Tochter eines braven Mannes, ber fein Rind alsbald in bie Ballen bes Raturmiffens einführte: fie fennt bie Blumen bes Relbes, bie Baume bes Balbes und bie Tange am raufchenben Meeresufer. Und ba ich einft por etlichen Jahren - auszog, um marine Maen zu ftubieren, ba habe ich fie bei gleichem Streben gefunden. Wir beibe baben die Blütentange ber Abrig bewundert und - fchlieflich uns gegenseitig liebgewonnen. Diefer Bart mar ihr Ufpl, und wir haben bier bie feligen Tage bes Brautftanbes burchlebt. Rum begreifen Gie, marum wir hier jedes ftille und jedes hubiche Blatchen genauer fennen als irgend ein anderer Sterblicher. Das ift ber Aufang unferes Liebeslebens - bas fibrige miffen Gie." - Gin Rug, gewechselt zwischen Batte und Battin, hat bestätigt, bag auch hier Mann und Beib - trot aller Biffenschaft und Runft -Mann und Beib geblieben find.

Es war vollends Nacht, als wir von jeuem Kofeplähchen Abschied nahmen, und als wir beim Gärtnerhaus ankamen, hatte die Mutter der jungen Frau bereits sür ein komplettes Abenbessen geforgt. Der kleine im Hofraum angebundene Affe hatte schon seine Decke umgeworfen, um sich vor der Nachstrische zu schülen und sich schlafen zu legen. Er ward wieder aufgeschaucht und zeigte mit munterem Wessen und freudegrünsendem Antlis seine prächtig weißen Zähne. Bector er dein herumspringen seine Decke, so wußte er sie gleich wieder mit den grazissiesten und geschicktesten Bewegungen umzulegen. Auch hier trat mir die Lehre Darwins in neuen Beweisen entgegen. Jawohl, Darwin hat recht: die Vierkänder sind uns nache verwandt.

Das Nachtessen hat herrlich gemundet und die Havanna auch, welche unser Golgeber servierte — und die Juckermelonen ebenfalls, die Freund H. aus Triest mitgenommen hatte. Auch die Weintrauben von Miramar sind honigsüß; ich habe sie gefostet.

Nach bem Nachtessen wurden unsere Algen nochmals in frische Wasser gebracht. Tadei beobachtete ich zum erstenmal in solcher Nähe das phosphoreszierende rote Licht der Leuchtmonade. Die Tange blisten oft hell auf.

Gegen ess die Andres sog ich vieber wohsbretwahrt in ver Villa Voinowich, hinter dem Tillvorhang (Mosquitero) meines schnafenungspärmten Bettes. Die Quässeister den Lasgeister den Kacht sangen braußen und bemüßten sich umssonst, nachdem ich vachen wie im Traume gewandelt. Und ich träumte schlafend vom Frensssons Merce, vom Karadies und Miramar, vom verlorenen Kaiser und von der sinn-verwirten Königsbochter, und von der funn-verwirten Königsbochter, und von der frens Medicertin mit ihrem ewig heiteren Lächelin. Den einen Gedanken werde ich nimmer lost über dem Schönsten, was ich sah, siegt die Welansholie des traurigen Berhängnisses.

Miramar! un paradiso perduto — ein verlorenes Paradies!

## Aus dem fonnigen Süden.

(1903.)

Ber - von beutschen Gauen ober aus ber Nordschweig tommend - sum erftenmal einen Binter fühmarts pon ben Alpen perlebt, wird mit einem Male bes grokartigen Rontraftes gewahr, ber amifchen biesfeits und jenfeits bes Alpenmalles bas Rlima ber benachbarten Länder in grellen Begenfat ftellt. Um auffälligften außert fich biefer Rontraft burch bie Infolation: ber Binter ift im Guben viel fonniger als im Norden. Bahrend bas eine Land im November und Dezember lange Bochen hindurch fontinuierlich im Rebel ober grau in grau unter grauer Bolfenbede liegt, erglangt gleichzeitig fühmarts ber Alpenfette faft ununterbrochen ein nebelfreier flarer Simmel über ber blauen Landichaft. Dort alles im Dufterlicht ber biffufen Beleuchtung, langweilig jum Davonlaufen, mube machend bis jur Sterbensfreudigfeit eines bemährten weltflüchtigen Astetifers, nervengerruttend und lahmend bis gur Billenlofigfeit - bier gleichzeitig ein fortmahrendes Gligern und Glangen unter blauem himmel und niemals inkommobierenden Sonnenichein! Rann es einen größeren Rontraft geben?

Lugano, das schweizerische Neapel, zählt währenb sinft auseinnauder solgender Jahre im gangen vier Rebeltage, also durchschmittlich pro Jahr nicht einmal einen ganzen Nebeltag! Jürich — von Lugano aus mit der Gotthardbahn in sinft Stunden erreichbar — zählt während eines Lustrums nachgewiesenermaßen 191 Regentage, also achtundvierzigmal soviel Düstertage wie Lugano in derselben Zeit.

Und zwifchen biefer winterlichen Finfternis einerfeits und ber göttlichen Lichtfulle andererfeits flafft nicht etwa ein Abgrund — sondern ein Wall treunt die beiden Welten, die Zentralalpen, welche num allerdings durch den Gotthardtunnel innerhalb 15 bis 17 Minuten traversiert werden können: Gösschenn—Airolo!

Du tommit aus bem grauen Rorben: ber liebliche Bugerfee, an beffen Ufer ber Gilgug babinraft, bampft und braut jene Nebelmaffen, bie uns ben Blid in bie Sobe verhüllen. Die ben Bahntorper flantierenben Baume und Straucher hangen voll Reifenbuft, und im biffufen Rebel raft ber Bug weiter am Lowerger- und Bierwaldstädterfee vorbei, ohne baß bu von biefen flaffischen Landschaften mehr mahrnehmen tonnteft als bas ärgerliche Grau, welches jeben Bauber einhüllt. Und fo bleibt es bis hinauf nach Gofchenen, ber letten Station vor bem großen Tunnel: auch bier noch alles im Nebel verharrend, troftlos langweilig, jede Freude ertotenb, bie Geele lahmenb. - Dann raft ber Bug eine Biertelftunde lang burch bie Finfternis bes Berginnern und ein Bfiff ber Lotomotive führt bich hinaus auf bie fonnige Belt der Gottharbfüdabhange. Belch ein Gegenfat! Dier nun blendender Connenfchein aus tiefblauem wolfenlofen Simmel, gegen ben fich bie breiten Schneefelber in ben Firnen und an ben Gebangen in ungeabnter Rlarbeit abheben. Sunderte von Bafferfällen ftarren in Gis, und überall flutet weißes und blaues Licht. -

Ich bin zu allen Jahreszeiten hinüber und herüber gemanbert, so ungefähr vierzigmal: traf ich Jürich im Revoober im Rebel, so wußte ich Lugano in ungetrübtem Sonnenlicht. Der Gegensaß im Witterungscharafter ist freilich zu jeder Jahreszeit wahrzunehmen: am großartigsten manisestiert er sich aber gerade während der Wintermonate, weniger durch die Temperaturdifferenzen, als vielmehr durch die ungleiche Verteilung von Licht und Schatten.

Der Suben ift sonnig. Auch wenn ber Binter bier Schnee bringt und gelegentlich ber benachbarte Muzzanerse zugefriert, so bleibt boch bas Licht bier bie allmächtige Be-

berricherin ber Befilbe, und es bleibt ber Charafter bes Lebens erhalten in ber unverwischbaren Manniafaltiafeit von Farben und Lichtmengen. Gelbft im ichneereichen Binter. wie wir ihn nun eben erlebt haben, wo bie umliegenben Berge feit brei Mongten tontinuierlich pon Schnee bebedt maren und bie Norbabbange bes Salvatore, bes Monte Generofo und Caprino nie gang aper lagen, felbft in folch unerhört "ftrengem" Winter gibt es ber lebenbigen Uberrafchungen in freier Natur genug. Raum ift ber Schnee über Racht ba und find feiner Laft eine Menge brechenber Afte von Bedern und Olbaumen, von Ligufter und Evonymus und fo mancher anderer immergruner Baume und Straucher jum Opfer gefallen, fo hellt fich ber himmel nach wenig Stunden wieber auf und beginnt an ben fonnigen Balben und Abhängen bie Rraft ber Connenwarme ihre befreiende Arbeit. Balb fteben die Baume wieder fcmeefrei, und nach wenig Tagen begegnen wir nicht allein in Garten und Unlagen, fonbern auch an ben fonnigen Soben über bem Geebeden und ber Stadt lebenbigen Blumen als Borboten bes Frühlings: im Dezember bie großen weißen Chriftblumen in voller Bracht, im Januar Die violetten Leberblumchen (Hepatica triloba) und vereinzelt auch ichon die furaftielige Frühlingsprimel (Primula acaulis), welche beute - in ber gweiten Februarwoche - fcon in großer Menge an ben fonnigen Abhängen im laublofen Raftanienwald anzutreffen finh.

 Luft, aus dem Süben fommend, an den diesseitigen Bergelehnen emporsteigt, um jenseits nach dem Norden abgulissein Abei kondeusseren sich die Masserbämpse der aufkeigenden Luft zu Nebelballen und Regenwolsen, selbstwerständlich bewor der Alpenwall überschritten wird. Folge davon ist: Regenwetter auf der Sübseite, klare warme Föhnluft in der Nordschweiz.

Die italienische Schweig — unfer Ranton Tessis — ifta malerischen Reigen, an Klimatischen und landschaftlichen Borgügen so reich, wie sein anderer Schweigerkanton. Was "der liebe Gott" hier an Schönem und Größartigem alles gusammengewürselt hat, das ist schwerlich genügend zu wirdigen. Diese süblichen Albentaler und Seebeden haben paradiessischen und Kassischen Leren, die üppige Vegetation der Talsobsen und Bergeknen, die malerischen Oderfen und Bergeknen, die malerischen Oderfen und Bergeknen, die malerischen Oderfen und Dlivenhainen, die armseligen Steinhütten der Gehöfte, wirdie bleichendweisen Kirchen und Kapellen auf allersel Higgeln und Hobentweisen Kirchen und Kapellen auf allersel Higgeln und hoben der Grüngsfeit des wolfenlosen sonigen Kunnels macht bie Higgelt Hier sübwärts vom Gottbard zum Dorado.

Auch bas hier eingeborene Bolf ift liebensmurbig, brav, wader, ehrlich — und soweit es vom Frembenstrom noch

nicht zu fehr "fultiviert" ift, bescheiben und genügsam — - nur zu genügsam! Wie einsach lebt hier ber arme Bauer, ber wohlhabend sein tönnte, wenn er in ber Kultur nicht gar so weit zurückgeblieben ware und etwas mehr auf irbische Dunge als auf "jenseitige" bedacht ware!

Erstaunlich ist hier die Triebtraft des Bobens. Das bebaute Land ist locker, sehr masserbrücklässe, das Erderich immer gut durchlässe und dasser des gewitterreiche Sommer schaft hier Wunder: das sehren dasser des gewitterreiche Sommer schaft hier Wunder: das sehren den den über alle Wassen inppisen Weingärten und Feigenkäumen, die innerhalb weniger Monate mehrere Weter lange Schosse treiben, an den 15 bis 20 Fuß hoßen bambusartigen Halmen des sehrandssenschaft der Armado Donax), welches alle Jahre die oberirdischen Triebe immer wieder neu zu bilden hat und jedes Jahr auch richtig zum Blüthen und Furtlissieren gelangt, ferner an den Appressen well geden, wie Geren ab en Appressen der Bedern, wie mötzten und Anlagen erstaunlich rasch in die Hobe wachsen. Alles, alles zugt von Appresser in icht zum mindesten auch die klutkauter allerorten.

Aber ber Bauer ift ziemlich lässig; er läßt viel zu sehr ben lieben Gott, das heißt die Ratur, walten und überläßt eine Aufturen in Gärten und Jeldern allzusehr der wilden Gestaltungstraft von Klima und Boden, als daß man sagen tönnte, er tue sein möglichstes, um alles zu gewinnen, was die Natur hier zu leisten sähig wäre. Der Bauer ist hier rüdfändig geblieben; sien Land würde ihm doppett soviel Ertrag liesern, als es jest wirklich liesert, wenn er denselben ziess und Gifer der Bebanung besigen würde, wie ihn der Bauer nordwärts der Alpen auszuwenden seit Jahrhunderten aewohnt ist.

Und diese Rudständigkeit und Lässigkeit ichlägt durch die gange Lebenshaltung durch. Das geht durch bis ins Innerste ber Weltanichauung, der Politif und der Religion. Fast zu allen Tagesstunden, vom frühen Morgen bis zum dunkeln Abend rufen die Bloden immer wieder zu Andachtsübungen: feine Stunde bes Tages, ba nicht bas Gebimmel ber Glodenfviele uns baran erinnerte, bag wir uns in ber Domane bes heiligen Baters befinden. Bier beberricht ber Rlerifer noch vollständig die große Mehrzahl bes Bolfes, nicht allein bie Frauen und Rinder, fonbern auch die Mehrgabl ber ftimmfäbigen Danner. Bir baben bas recht beutlich am 1. Februar letthin gefeben, mo bas Bolf bes Rantons Teffin über die fafultative Leichenverbrennung, bas beift über bie Frage zu entscheiben hatte, ob irgendmo im Ranton ein Krematorium erbaut und eventuell benütt werben burfe. Das vielfagende Refultat biefer Abftimmung mar: 14664 Rein gegen blok 6339 3a! Bom Bifchof und feinem bienftbaren Rlerus murbe bie Leichenverbrenmma als heibnischer Digbrauch bes Beiligften gebrandmarft, und bas ichlug durch.

Man will beim Alten, beim Spergebrachten bleiben! Auch beim Bogelmord, der hier noch so fehr allgemeiner Uhus ist, daß selbst die eidenossissischen Geriege, die densstehen verbieten, gar nicht beachtet werden. Darüber haben die innd ausländischen Zeitungen schon viele Jahre lamentiert: es nützt alles nichts, es wird alles nichts nützen, bis die Staaten des internationalen Bogelschusses gemeinschaftlich eim heißen Bater vorstellig werden: "Bitte, erlöße uns von diesem Abelgen Bater vorstellig werden: "Bitte, erlöße uns von diesem Abelgen Baten vorstellig werden: "Bitte, erlöße uns von diesem Abelgen Baten vorstellig werden: "Bitte, erlöße uns von diesem Abelgen Baten vorstellig werden unspiecu nicht mitmacht beim Kampfe gegen die Bernichtung unspere Sing-voge, so lange werden vir umsont fampfen, unsonlt gegen Bogelmord und gegen aubere Tierquälereien. Das Bolt ist brav und villig zum Guten, wenn es von Kirche und Schule ernstichtst dazu verhalten vielt.

hier — im tatholifchen Suben — tommt bie Schule allein nicht jum Ziele; ba muß ber Klerus mithelfen. Und berfelbe Klerus tann auch noch bei anderen ersprießlichen Dingen mitwirten, wenn er ben Ruf ber Zeit verftehen und feine eigenen Intereffen wahren will. Ich meine in allererster Linie die Exziehung des wackeren Bolles zu größerer Pflege der eigenen Gesundheit und leiblicher Ordnungsliede. Singen, Aangen und Phiszieren thier nicht allein, um Leib und Seele gesund zu erhalten: Aurnen und Schwimmen, Nadsfahren und Gislaufen, Bergsport und Basserport werden hier nur ausuahmsweise gepstegt und zumeist nur von Fremden gesibt. Alles das müßte aber auch der einheimischen Jugend sehr wohl bekommen; dann bekämen hier die Straßen wohl auch das ein freundlicheres Aussehen, als es ient der Krall ist.

Mit bem Borte "Stragen" habe ich hier ben wundeften Buntt im Lebensbild von Lugano berührt. Dag in ben alten, engen, minfeligen und mannigfach gefrümmten Stragen von Alt-Lugano nicht überall Trottoirs vorhanden find, bas ift ja gang begreiflich, weil hiftorisch begründet. Daß aber fogar neue Stragen als Sauptvertehrsabern zwischen Billenquartieren und Botelpalaften einerfeits und bem munberbar maleriich gelegenen Babnhof andererfeits. Strafen mit unvergleichlich ichonen Landichaftsafpetten, Stragen, welche täglich von hunderten und von Taufenden luftwandelider Menichen begangen merben, auch ben primitivften Auforderungen an Romfort und Reinlichkeit geradezu Sohn fprechen: bas will bem an Sauberfeit und Ordnung gewöhnten Befucher Luganos nicht in ben Ropf, weil bas gerabezu jammerlich in bas Gefamtbild bineinspritt ober bineinftaubt. Rommit bu mit ber Gottharbbahn vom Monte Cenere herüber nach munderbar pittorester Rahrt an Rivera-Bironico, an Taverne und Begia vorbei burch einen furgen Tunnel ploklich auf ben Babnhof Lugano, jo bift bu gleich beim Berlaffen bes Stationsgebaubes mitten in einer Belt voll entzudender Berrlichfeit. Du ftehft auf hochliegender Terraffe mit fteil jur tief liegenden Stadt abfallender Boichung: ju Fugen bie lichtbraunen und roten Riegelbacher ber Altstadt, hoch aufragend gerade vor bir ber malerische Campanile mit ber Rathebrale San Lorenzo, fteingrau fich von bem Maur bes blauen Gees fcharf abhebend. Es bimmeln mohl auch bie Glodenfpiele biverfer Rirchen aus ber Stadt und von benachbarten Dorfern an bein Dhr heran; bann ichweift ber Blid gen Often über ben Gee hinüber ju ben fteilen Abhangen bes Monte Caprino, linte gur Seebucht binter Banbria, noch meiter linte, nach Norboften, an Caftagniola porbei ins Bal Caffarate, bas gegen Norben am ichneebebedten Camoghe fein Enbe erreicht, ringsum aber von ebelgeformten Bergen umrahmt ift und eine Fulle bunt fchimmernder Borfer aufweift. Machft bu halbe Benbung, fo gruft bich füblich ber fchroffe Monte Generofo als "Rigi" ber italienischen Schweig und weiter nach rechts, wie ein riefiger Edaahn, ber Salvatore mit feinen ichattigen Nordabbangen, zu beren Gufen bie flimmernben Bellen bes Gees ibr blenbenbes Befen treiben. Bumal am Abend ift bie Terraffe auf bem Bahnhof

Lugano der herrlichste Puntt, von dem aus die Augen des Beschauers sich in die Fülle erchadenster Hormschönistet oderstallenischer Laudschaften versenken und in der abendlichen Beleuchtung der Sees und Gedingswelt Farbenackoven aufnehmen tönnen, von denen der Nordwärtsgeborene niemals eine Khuung haben tonnte. "Ein Märchen! Ein Märchen!— Das fommt ungewollt und undervogt über deine Lippen. "Ift es möglich, daß die Natur auf so eugem Naume eine solche Fülle (lassischer Schönheit voll gigantischer Gerdartiet eit und zugleich voller Milbe und Liedlüssteit zu schaffen vermochte!" — Da staunt nicht allein der Enthylisik, da steht und staunt und bewundert selbst der einfältigste Bauer aus dem sernen Gehöft. Drum ist diese Vertrasse salt voll und kinnanktung Menschen Beschot.

Aber wenn diese schoneitstrunkenen Spazierganger dann Abschiede neimen und drüben in der benachdarten neuen Borstadt Paradiso ihr Quartier aussuchen wollen, so haben sie erst noch eine Holle zu passer. Die neue Straße zwischen Bahnhos und Paradiso, in malerischen Krümmungen zwischen

Billen und Garten, swiften Beinbergterraffen und pompojen Botels fich bingiebend und langfam bis an ben Ruk bes Salvatore abfallend, ift nichts weiteres als eine Fortfekung ber pittoresten Babnhofterraffe; biefe Strafe mit ihren überraschenden Aussichten, wo jede Rrummung bir neues Entzüden und Staunen abgewinnt - fie ift vielleicht bas reizenbfte Fragment bes Strafennenes vom gangen Ranton Teffin -, fie ift aber bei Trodenheit wie bei Regen, bei Tauwetter wie im Schnee, fie ift im Bochsommer wie im Binter ein Bfuhl voller Gunbe gegen Orbnung und Snaiene. Entweber bu erfticit in aufwirbelubem Staub bei trodenem Better, ober bu ertrintst im Schlammbrei bei Regen. Bebe bir, wenn bie Stunde über bich fommt, ba die Hotelomnibuffe vom Baradiso an dir vorüberrasen: entmeber wirft bu vom Staub eingepubert wie ein regelrechter Rementmüller ober aber - wenn Regen gefallen, ober Schnee geschmolgen ift - bu wirft vom Scheitel bis gur Sohle mit Strafentot befprist. Bier fehlt alles, mas man Rudficht nennen fonnte, und biefe Strafe - fie follte bie ichonfte bes gangen Lanbes fein - ift die gröfte aller Tobfünden meiner lieben Fratelli Ticinesi.

Zweifellos wird Lugano als Fremdenstadt einer schönen Jufunft entgegengeßen. Gine große Kolonie deutscher und deutscheinigerischer Hotellers hat sich bereits hier angesiedelt, und sie ichgest vereint mit den eingeborenen Witten munter an einer freudigen Beiterentwicklung. Jur Zeit der beiben siesigen Fremdenstasson wir mit Frühlgahr und herblit wimmelt es von Fremden, die hier für einige Wochen Station nehmen. Einige Benstonen und Hotels sind sogar für den gangen Winter engagiert. Lugano wird in turzer Zeit seinen Ruf auch als Winterstation haben, sofern es den vereinten Kräften der Witte einerfeits und der Staddbehörben andererseits gelingen wird, in dem pitogabeln Zustand der Staddbehörden und Fußsteige säuberlich Wandel zu sichaffen.

Eine Ungahl von Billen mit freundlichen Gärten sind Eigentum von gagevanderten Privaten aus aller Herzenschnern: von Dentschen, Deutscher, Deutscher, Tranzosen und Engländern. Sie alle haben die Sonne gesucht und auch glücklich gefunden. Bielleicht haben es ihnen auch die schlanen Jypressen augetan, die da und dort von den Bergabhängen herniedergrüßen, umd die Jedern und Magnolien, die zahlereichen Aadelhöszer aller Art und die Lorderer und Feigenbäume, die sich im fillen Wasser des Sees spiegeln; vieleicht auch die intensiven Farben der Andsschaft, welche an Bödlin erinnern und ihn verstehen lehren; vielleicht auch die Sprache Dantes, welche das Jdiom biese Landes ist. Sie alle haben die Wintersonne gesucht und wohl auch ihren Humor wiedergefunden.

## Dom Luganer Sec.

(1904.)

Mit einem beiteren Bralubium fam ber Sofefstag -19. Mary - über und: ein munberbar flarer Frühlingstag als Borabend jum großen Fefte bes Lengbeginnes. Tiefblan leuchtete ber Gee berauf an bie von laublofen Baumen und Sträuchern bebedten Bergabhange. Der Schnee bat fich auf die höheren Bartien und auf die schattigen Schluchten gurudgezogen: San Salvatore ift beinahe gang frei, Monte Bre wird täglich gruner, und in ber Talfohle ju Fugen bes Boglia und ber Altweibergabne bluben und buften bie Beilchen und andere Berolbe bes Benges. Im Bintergrund bes grunen Tales aber reflettieren bie biden Schneefappen bes Monte Caval Droffa, bes Camogbe und ber Gargirola in blenbendem Beig bas Connenlicht. Graufig verschneit und vereift fteben bagegen bie Felsterraffen und Banbe bes Monte Generofo, ber uns feine Nordfeite gumenbet und von Lugano aus noch gang im Binterfleid gu ftarren icheint, über all bem lacht ber blaue himmel - bas Bange ift ein pittorestes Bilb bes Aberganges vom langen Binter in ben gottlichen Commer, ber bier - entgegen bem meitverbreiteten Borurteil - auch erträglicher ift als brauken im Rlachland nordwärts ber Alpen.

San Ginseppel ein hoher Festiag der Katholiken! Alle Welt sonntäglich geputk mit neuen bunten Reidern, alle Welt volker Fröhlichseit und Lachen und die Dampsboote auf dem See munter an der Atheit, Einheimische und Fremde hin und der zu führen über die abgrundtiesen, dunkelbauen Wasser. Die Frühzsahrssalisch den erst begonnen: man sieht auf den Dampsen schon recht viele Fremde, älterse und jüngeres Wolf in allen Abstufungen der Wintermüdigstet innerfeits die hindber zur überquellenden Ledensfreude andererfeits, bleiche, verharmte Gefichter neben jenen Typen, über welchen ber Sonigmond feinen milben Gilberglang ausbreitet. Wir nehmen bas Boot für ben beliebteften Grubjahrsausflug - von Lugano nach Caftagnola, Ganbria. Dria, Gan Mamette. Das ift ber fonnigfte und marmfte Teil bes gangen Gees, auch ber reichfte an malerischen Motiven. Schon find bie Trauerweiben am Ufer bei Caftagnola ergrunt; ihre nieberhangenben, bis jum Seefpiegel reichenden Zweige fchimmern wie grunes Baar und heben fich prachtig berans vom buntelgrunen Sintergrund ber Rebergruppen, ber immergrunen Magnolien und japanifchen Mifpeln. Der Dampfer gleitet - oftwarts fabrend - gang nabe bem linksfeitigen, fteil anfteigenben Ufer entlang, mo Die Ralficbichten und Dolomite unvermittelt als Riefenmauer an bas Baffer berantreten und fich unter bem Geefpiegel in gleicher Steilheit fortfegen in bie buntle Tiefe. Das Bebirge ift hier arg gertluftet, boch weit hinauf mit wildmachfenbem Bufchwert befett. Zwifchen bem Schmugglerneft Ganbria (fchweigerifch) und ber nachften Station, bem italienischen Drig, fehlt jeber Beg - für gewöhnliche Sterbliche. Rur Schmuggler miffen bier Rat, mit Ruder. Raffee und Zigarren belaben, ben Weg ins Land gu finden, wo das Rilo Buder mit anderthalb Franten, bem breifachen Betrag feines Bertes, bezahlt werben muß. Un biefen fteilen Felsabhangen gebeiben noch bie Oliven und Manbeln. bie Feigen und bie Anpreffen. Und mitten im Winter gibt es hier fonnige Nachmittage, wo Blumen blühen und Bienen und Schmetterlinge ihr Befen treiben. Begenwärtig grußen vom Ufer ber bie gelben Bufche ber ftengellofen Brimeln, und die Knofpen bes Buschwertes fcmellen allerwärts, fo bag auch die branne Farbung biefer anscheinend toten Welt fich mannigfaltig manbelt und auf größere Entfernungen bin Frühlingsftimmungen entfenbet.

In Oria verlaffen wir das Boot und folgen bem Bege an der Bollstätte vorbei links hinauf durch enge Zickzackgaffen

bis hoch über das Dorf hinauf und binüber auf autgepflegtem Bfad über Albogafio superiore gum Felfenneft Caftello. Beig brennt bie Conne auf ben Ruden: man wirft bie Aberfleider meg und mandert und fteigt, zeitweife von faft betäubendem Beilchenduft umspült, weil hier Viola odorata in Unmaffe auf Weg und Steg uns entgegentritt. Zwifden ben Olbaumen berauf grußt ber Gee, wo in großen Nauen junges Bolf larmt und jubelt: San Giuseppe! Much ich gruße bich, beiliger Sofefstag, mit beinen großblumigen, ungabligen Brimeln und ben Milliarben buntelblauer Beilchen, mit ben bimmelblauen Sternblumen bes mauerbefrangenben Immerarung, mit ben fchwellenben Blutentnofpen bes noblen Lorbeers, ju beffen Guffen im bochaufichiefenben Gras Traubenbnaginten, friechende Gunfel und üppige Goldneffeln (Galeobdolon luteum) ihren erwachten Frühlingsbrang leuchtend und buftend ans Licht emportragen.

Aprifosen und Mandelbaume beginnen zu blüben, und ichon leuchtet ba und bort ein rofenfarbener Schleier über Bfirfichbaumen, bie nun - in ben nachften zwei Bochen ber Lanbichaft am blauen Gee ihre feufcheften Farben verleiben werben. Wer bas nicht mit eigenen Augen gefeben, ber macht fich teinen Begriff von ber feenhaften Gzenerie in ben pon Bfirfichbaumen burchfekten Beinbergen und Rulturlandterraffen ju biefer Beit, ba bie Fruchtbaume in Unthefe fteben. Zwifchen Borlegga und Cima ichimmert bann am bellen, founigen Mittag auf weite Streden bin am Gee alles Land von unbeschreiblichen Farbentonen bes roten Teils im Regenbogen. Leuchtet im Berbft bas Laubholy am San Salvatore und am Caprino und am Boglia und an allen Bergabhangen im buitlen Burpur ber berbitlichen Laubfarbung, fo ift es boch nur ein schweres, fterbenbes, ein undurchfichtiges Rot auf gelber Untermalung: hier aber - im Frühling, wenn bie Bfirfichbaume um bie Dorfer und Beiler ermachen, ba ift es bie gartefte Farbe ber neuermachten Freude und bes fiegenden Lebens, bie im Sauche milber Lüfte durch die Baume gittert und die Berglechen mibe erröten macht, wie ein junges, sittfames Bräutlein. Das micht ihr seine gehen, ihr hunderte von Fremden, die ihr jeht in Lugano des Binterlleides Schwere abschilduteln wollt: sahrt nach Porlesza, ans öslitiche Ende des blauen Sees, und geht dann auf der neuen guten Straße zu Juhi nach Gima (nur dreiviertel Stunden Beges) und seht euch die Phissischerchen den brolligen Untergrund bilden zu den von Farbendichtungen umschleierten Baumtronen der Pfissisch.

Eine Meife fchmettert ihren Frühlingsjubel in bie fonnige Luft und von fernber plaubert ein Umfelmannchen fuße Tollheiten feinem Beibchen ins Dhr. - Bier herricht bie Ginheit: pon jebem Singpogel - wenn bu Blud haft! - fannft bu ein Eremplar zu boren bekommen - eine Nachtigall im Olbaumbain ober Lorbeergebuich, eine Droffel aus bem großen Raftanienmalb, eine Meife aus bem Rofenbag, ein Rauntoniglein aus ber Beindornbede! Niemals mehrere! meil nicht mehrere porbanden find, weil man die anderen, die unglücklicheren Rameraben binterliftig gefangen und meuchlings ermorbet und mit brutaler Frefigier pernichtet hat. Schon Sahrzehnte lang fampft bas givilifierte Mitteleuropa um ben Schut ber Ginapogel, ber Ginapogel, welche Gemeineigentum bes gangen Erbteils find: alles umfonft! Im Rorben werben biefe nutlichen Tierchen gehegt und gepflegt; man baut ihnen Niftfaftchen, man ftreut ihnen auf Futterplagen Nahrung; man pflangt ihretwegen wieder baufiger als je Beindornheden und Gebuichgruppen: man freut fich bort jebes Fruhjahr, wenn ber garm ber Gingpogel von allen Baumen und Dachgiebeln ichallt - aber wenn bann im Berbft ein Teil biefer gefieberten Freunde abzieht nach bem Guben: bann fangt fie unfer Rachbar ab und erwurat fie - ach Gott: aus bem Batriotismus bes Magens - "Alle für einen!" - ich meine: alle biefe fleinen Bogel für ben einen Magen! Misericordia! 20000 Fallen und Schlingen haben die Polizeilente während bes letzen Jahres allein im Kanton Tessin fronsspiert. Wie viele Millionen solcher Schlingen, Netze und Leimruten zum Jange der Singwögel werben allein in Italien gelegt, ohne von irgend einer Polizei entbedt ober lonfisziert zu werben! Tafür bringt man Taussende und aber Tausende dieser Wogleichen und Tausende beschen diese Marte im Kanton Tessin. Min benn nicht ein Bogelschutzgeses, wie wir es haben, ein närrisch Ding genannt werden, wenn es dulbet, daß Vogelleichen zu Taussenden auf den Warft lommen dürsen, indes die lebenden Wögel weganfangen verboten ist!

Es gabe nun reichlich Anlaß, mit dem internationalen Bogelschut des einmal Ernst zu machen. Deutschland und bie Schweiz haben demnächt mit Italien nene Dandels-verträge zu vereindaren. Ehe damit begonnen wird, sollten die Staaten nordwärts vom Gotthard erstären: "Erft wollen wir euch, liebe Italianissimi, zu einem internationalen Bogelschut, berbeibefommen — erst nachher freundschaftliche Joliverhandlungen! Avanti, erst laßt ihr unsere Bögel leben, dann mögen anch eure Beine leben!" Dann fonnt'es getlingen!

So, wie es jest geht, dürfen wir's nicht mehr lange gehen affen. In ben kleinen italienischen Restern des ösklichen und siblichen Lugamerjees werden gelegentlich junge Amseln für die Kiche zu 20 Centesmi (16 Pfenuig) feilgeboten. Und das ist das Land der Mignon, ein Karadies volker Naturschönkeiten und Naturschönun, ein Land voll unsgabarer Hertlichkeit an Farbe und Licht, bessen Voll unsgabarer Hertlichkeit an Farbe und Licht, bessen Voll unsgabarer Hertlichkeit der Fist, wie kein Voll und voll unsgabarer hertlichkeit der Fist, wie kein Voll und voll und der Siegeschaften und ho viele Mitterflichseit besitz, wie kein Voll und voll un

"Alle Belt" — fagt mir ein braves, herzensgutes Mabchen —, "alle Belt schmauft hier gerne die kleinen Bögelchen: ber arme Teufel wie der staatliche Beamte, der Laie wie ber Priester, ber Millionar wie ber hungrige Mönch — wir alle effen sie gerne; benn sie sind selpt schmachaft!

"Molto bunon!" — Daun, warum sollen wir sie nicht effen, diese schmachaften Dinger, da wir doch die Fische unseres blauen Sees auch essen bürfen und auch Ganse, Guten, hähner und Tauben essen? Auch die sieben kleinen Bidlein essen wir, und niemand hat dagegen was einzumenden." —

Bas nutt bas, biefen guten Leuten ju fagen: "Geht both einmal: Die Fifche im Baffer fingen nicht, wenn ber Fruhling tommt, und fie fangen auch nicht bie ichablichen Infetten an ben Baumen!" - "Auch bie Ganfe und bie Enten und die Tauben und Buhner fingen nicht und fangen feine schablichen Infetten, noch viel weniger vertilgt bas liebe Bidlein Raupen und Larven, Fliegen und anderes Rerbtier." Solche Argumente verfangen bier nicht. Rur eine braftische Auseinandersekung wird gelegentlich verftanden werben. Wenn wir die Singvogel als natürliches Gemeineigentum beklarieren, fo haben wir ein Recht barauf, bak es für alle geschütt und als Bemeineigentum ber Lanber refpettiert merbe. Wer bie manbernben Lerchen, bie braufen in Deutschland geboren murben, bier unten fubwarts vom Gotthard wegftiehlt, ber frevelt an bem Gigentum feines befreundeten Nachbars. - Benn aber ber Befetgeber mill, fo mirb bem Frevel Ginhalt getan. Sunberttaufend italienische Arbeiter erweisen fich ebenfalls als Banbervogel; in froblicher Arbeit perbienen fie mabrend bes Commers ichweres Gelb in fremben Lanben, und man fieht fie im Berbfte neiblos mit gefüllten Tafchen wieber fühmarts gieben. Reinem Menichen nordmarts pon ben Alven wird es einfallen, biefen italienifchen "Banbervogeln" mit beimtudifchen Leimruten und frefigierigen Neben und Schlingen nachauftellen: im Gegenteil - man perabicbiebet fie als wadere Freunde mit einem fröhlichen "A rividerci!" und ebenfo froblich tommen fie bann jeden Frühling mieber vom Süben über die Berge jum Norden, wohin die fleinen Singvögel auch wiederkehren sollten, jum größten Teil aber nicht wiederkehren können, weil sie von der Gourmandise ihrer natürlichen Gostaeber vernichtet wurden.

Jeht, wo es im Tessin mit dem Vogelmord eher schlimmer als besser jet, müssen die Tierschulzereine und die landwirtschaftlichen Vereine nordwärts von den Appen wieder energisch auf die Socken und endlich nach dem Nechtsschulzer verlangen, den die Einsticht in die Otonomie des Natureledens undedingt garantieren nuth.

Während solcher und ähnlicher Kontemplationen sind wir dis zum Fessenness de fiels gelangt. Schmale wintlesse Gößgen, unterbrochen oder vielmesse überbrückt von massiven gemauerten Torbogen sühren durch dieses steint von einer mächtigen Burg übertröht von. Her die die Schlimme, das Schöne wie das Hösliche: alles glänzt in gressen Jahren, sogar die Bumen sind diese sich glänzt in gressen gaben, sogar die Bumen sind hier intensiver gestrott und größer, als wie man sie sonst auch einer siedet und grüßen an schattigen Zelsabhängen dicht beim Städt-chen, bort wo der Felsvorsprung gegen das Assisch abssichen den, der her die her bestehe Schissen gegen das Bassisch abssichen, bort wo der Felsvorsprung gegen das Assisch den, der weiter Griftrosen stellendern wieden, während auf den nörblich absalten Wiesenschaften wird die Schissen wieden, mährend auf den nörblich absalten Wiesenschaften wernus den untgälligen Wengen alles wie mit Schwe bebeckt.

Auf einem benachbarten Sügel mit der unvergleichlich bertischen Aussicht auf den See einerseist und Balsoba denberrefeist lagern wir und bicht dei wildvachseiden germanischen Schwertlissen. Da wollten wir rasten. Allein der Schlingel des lieinen Fessenussels sanden es für gaftenundlich, die harmlosen Fremden mit Steinen zu dombardieren. Darauf muß sich jeder Fremde, der Castello besuchen will, in aller Gemitistung gesaßt machen. Rommt man mit einem blauen Auge davon, so darf man Gott danken, daß man nicht beide Augen verloren hat. Soviel danken, daß man nicht beide Augen verloren hat.

ich schon bei früherem Besuch und nun diesmal wieder beobachtet habe, ist ein einziger voher Schulknabe imstande, bie gange Dorfjugend zu verberben. – Welch ein Gegensch zu den Erwachsenen dieser primitiven menschlichen Wohnstätten! Hier ein Mätsel: wie ist's möglich, daß aus verrochten Kindern solch braves Bolt von Erwachsenen ersteht? Darüber will ich ein andermal berückten.\*

Wenn wir von Castello aus seewärts bliden, so haben wir im Rüden einen Tallessel von nierensörmigem Umriß, in mächtigem Halbreis von mid zerfüssteten Dolomits und Kaltbergen umgeben, die in wunderlichen Konturen und schattigen Reliefs hoch in den blauen Himmel ragen. Das ist das berühmte Valsoh mit den zahlreichen malerischen Sörfern, den weithin schimmernden Kirchen hoch über der Schlucht, in welcher die Walssel zu der den der einem Weg nehmen. Dieser stille Erdenwinkel vereinigt alle Reige der rauhen Hochgebirgswelt mit der götlichen Schönheit der obertialienischen Laubsschaft. Dem Botanister erschließen sich hier eine Menge von überraschungen. Wir werden ein andermal davon einiges erzählen; denn die Zeit dräugt uns talmärts.

Auf gutgepstegtem Menschenplad (Saumtiere haben wir ihrer niemals gesehen) wandern wir in Zickacklinien ein paar hundert Meter tief gen Mamette, einem lieinen malerischen Fleden am Ausgang des Balsolda. Das ist ein Dorado für den Landsgalfismaler: man mag diese Rest von immer volcher Seite betrachten — immer wird es krunsen machen

<sup>•</sup> Anchträglich erfulle ich eine angenehme Pflicht, bem hern Sindaco (Gemeinbevorstand) von Castello mein Rompliment zu machen über seinen wackeren Eiser, dem Unstug der bosen Nuben in der Bannmeile seiner Gemeinde zu steuern. Sobald er von unferen Archeinssen und Beschwerben Kenntnis erhalten, wurden zeitgemäße Schritte zur Abhilfe getan. Es ist tatsächlich so die Erwachsenen sind um so ritterlicher, je ausgesaffener bie Schuliquend ift.

ob feiner Schonheit. Die fteinbebedten Baufer erglangen im Connenfchein in allen erbentbaren Farben, in Rot, Drange, Goldgelb, Blau bis Biolett. Ihre Reflere im Seefpiegel - vom Dampfer aus gefehen - fchimmern bunt wie eine aut belegte Balette. Dunkelbelaubte Lorbeerbüsche mit ichwargarunen Giben wechseln an ben Felsterraffen mit ben filbergrauen Oliven, beren Blattunterfeiten bas pom Seefpiegel beraufblikenbe Sonnenlicht abermals reflettieren. Sobe, buftere Bpramiben von alten Appreffen funben ben Ginn und bas feine Berftanbnis fur malerifche Bepflangung ber Garten und Friedhofe. - Abfeits vom Marftplat, am weftlichen Ende biefes vielgepriefenen Reftes, trifft ber germanische Banderer auch eine beutsche Benfion mit lockenber Gartenwirtschaft bicht am Gee; es ift ber "Umslergarten", wo man fur wenig Geld folid und gut bebient wird und baber gerne mieberfehrt. Dort ftand ber buftenbe Golblack und ftanden die Levkojen in Blute, und ein herrlicher Mandelbaum wetteiferte mehr burch feine Blutenfarbe als burch feinen Geruch mit bem blubenben Bitronenbaume bicht an fonniger Mauer, wo grave Gibechfen in Ungahl bin und wieber hufchen. Gan Damette ift ein Juwel; fein Befucher unferes Gees follte verfaumen, ihn fich naber au betrachten. Die Schuljugend ift hier auch ichon feiner geartet: fie begegnet bem Fremben mit überrafchenbem Unftanb. Much bann find biefe lebhaften Rangen noch liebensmurbig. wenn fie in larmenber Singfreube burch bie Baffen gieben und aus weit geöffnetem Munde aller Belt verfünden: "La mia mamma va bene" - "meiner lieben Mama geht es gut, benn ber Bater ift - ammalato!" Es icheinen bier unten im Guben ebenfolche Bechfelbegiehungen oft au befteben, wie brüben im Norben: wenn's bem Alten fchlecht ergebt, fo tann's boch ber Alten recht aut geben. - Die fingenben Sungen haben ein feines Beobachtungsvermogen, und nicht felten gibt es unter ihnen große Philosophen.

## Zweierlei Karfreitags/Stimmungen:

Nordwärts und füdlich vom Gotthard.

(1904.)

Rarfreitag! Man hat ben Menschenfreund von Nagareth ans Rreng geschlagen. Deffen gebentt man beute in gefamter Chriftenheit; feierlich, ernft, mit astetischen Unwandlungen bei ben protestantischen, leichter und oberflächlicher, bas heift weniger tiefgrundig bei ben fatholifchen Chriften. Den Brotestanten gilt bente ber Rarfreitag als ber wichtigfte Rirchentag bes gangen Jahres: in Burich, ber Stadt bes Reformators Zwingli gibt es - wenn wir vom Glodengeläute abfeben - feinen ftilleren Tag, In ben Strafen begegnet man nur ichwarz getleibeten Rirchengangern; benn alle Geschäfte ruben, und bie bobe Obrigfeit verbietet jede triviale Arbeit und jedes Lodende Beranugen. Alle Bierbäufer und Beinichenten und Reftaurationen find mabrend bes Bor- und bes Nachmittaasaottesbienftes geschloffen; man fann mabrend biefer Reit in ber gangen Stadt feinen Beden, fein Fleisch und nicht Buder und Raffee taufen: benn alles ift geichloffen, auch bie Tabat- und Riggrentaufftellen, Rur die Rirchen find offen und werben fo reichlich in anbachtiger Sammlung von allerlei Bolf bis jum letten Blat gefüllt, daß felbft ber nachläffigfte Chrift fich wieber feines Ramens und bes Namens erinnert, in welchem alle Bolfer ber Erbe follten gefegnet werben. - Und geht man bann auf bie Stragen ju jener Beit, ba bie Bloden von allen Turmen weithallend verfunden, daß Chriftus geftorben fei, ba manbeln fie ju Taufenben in die Bethäufer, Die fonft fo munteren und geschäftigen Burgersleute, und auf ihren Befichtern ift tatfächlich ftrenger Ernft und beilige Trauer gu lefen, weil Chriftus gefreugigt murbe. Die gange Stabt — so sieht es aus — ist wie in ein einziges großes Trauerhaus verwandelt. Und wenn die Erwachsenen so ernist sind, so wagt auch die Jugend nicht, lärmig zu sein. Bon Theater ist selhstwerkändlich seine Rede; auch alle prosanen Konzerte ind untersagt: nur ein resigiöses Musikwert kann als Karfreitagsfonzert zur Aufsihrung gelangen, sei es eine Missa solemnis oder ein klassischen Karden der eine Sinsonie, dier spielt die christgeweiste Stimmung daum anch noch ties in den Abend hinein. Die Sterbehaussust ist über die Stadt gesonnen — wer sene nicht liebt, der wandert still worgens mit dem ersten Gesendopung hinvog au die fatholischen User des Vierwaldstädersees, wo es am Karfreitag schom minder steil und minder seiersschenkt als in Zürich ausecht.

In ichrofftem Gegensch zur bufleren nordischen Karreitagftimmung steht der Zeiertagscharafter diefes Zestes siblich von den Alpen. Man fann sich eigentlich feinen größeren Kontroft benten, und gewiß prägt sich Bolfscharafter und religiöses Erfassen leigreisender Zdeen nirgends schärfer auf als durch die Art und Beise, wie diesseitst und wie jenseits des Gotthard das Andenken an die Kreuzigung des Nagareners geseiert wird. Das möge im solgenden gezeicht werden.

Auch im tatholischen Kauton Tessen, dem italienischen Teile der Schweiz, ist der Karfreitag eigentlich unr ein halber Peiertag. Die Geschästischen geben ihrem Erwerb nach, nur mehr Frauen und Kinder besuchen im Verlauf des Tages die Kinden, wo die Priesten mit regem Sister ihres Ameris walten. In Mendriss, einem lieinen schmacken Gestädischen unweit der italienischen Gerage, wird jedoch am späten Abend eine riesse Prozessischen unweit der italienischen Gerage, wird jedoch am späten Abend eine riesse Prozessischen unweit der italienischen Gerage, wird ziedes die Frauen feinen Konden und der in der Verlage und der Verlage und der Verlagen geschen und verlage und auf verlage und kart, eich und der Ausgangspunkt bewegt. Jung und alt, eich und gesessen und verlage und kart, weich und verlage aus dies, was gehen und

beten fann, Priester und Laien, Schüler und Lehrer, Großeltern, Eltern und Entel — alle solgen sie unter Musselflängen bem vorangetragenen Bilde bes Getreugigten, im buntesten Farben, und Stimmungswechsel — einem riesigen Leichgung gleich, der sir diese sleinfaddischen Berbältmisse nicht pompöser ausgebacht werben tönute. Das ist ein bewegtes Bild voller Alwechsslung an reichem Detail und beilweise voller Annut, von malerische Sindergruppen die Obestet ber seinfach Grablegung begleiten: den schwerzetzuge, Rägel, Hammer, Dorneutrone, Lanze, Effigschwamm und das Schweistuch und so viele andere Embleme des naiven Glaubens aus alter übertieferung.

Ich habe dies alles vor einem Jahre hier zum erstenmal gesehren und mir damals vorgenommen, bei nächzier Gesegabeit den Karfreitag in einer italienischen Stadt, also jenseits der schweizer Grenzpfähle zu verleben, wo das Bild — wie man versicherte — noch um vieles reichhaltiger sie. Die Rach siel auf Como: eine obertaleinische Stadt mit einer reichen Vergangenheit und einer noch viel reicheren Zufunst.

Wer, von irgend einer Seite tommend, diese oberitalienische Stadt betritt — sie gählt ca. 40000 Einwohner —, wird alsbald des alten und des neuen Glauges gewahr, der istlichmer Mischung sich an den mannigsaltigsten Kaudent-mätern, am herrlichen Dom und einem palden Dugend underer Tempel, an den Patrizierdigiern, an städtlichen Berwaltungsgebäuden, am Theater und am Kassino, sowie an prunkenden Geschäftsbäusern, an Schulen mannigsaltigster Art und an öffentlichen Pläsen und Gärten geltend macht. Dum alten Glang auß serugelegenen großbistorischen Zeiten gesellte sich der Reichtum der gewerbslichtigen Reugei. In allen Gassin und Stragen mach sich Wohlfalm Und Sauberteit breit, und der moderne Menick führen, welche um taussen und zweitausend Jahre in die Regegnagensteit zurückreisen.

Der Rutscher, welcher uns am sonnigen Bormittag auf ftaubiger Lanbftrage von Chiaffo hierher führte, bielt an ber schönen Biagga Cavour, gleich am Gingang in die Bia bel Duomo. Unfere erften Schritte galten benn auch mirtlich bem Dom, einem ber ehrwürdigften und ichonften Tempel Oberitaliens, ber im Sabre 1396 im Bau begonnen und Unno 1513 vollendet murbe. Sier haben geniale Baumeifter mit großem Glücke ein impofantes Banges gefchaffen, por bem auch ber Beibe feine Berbeugung machen wird. Die zwei Statuen rechts und links vom mittleren Bortal ber Sauptfaffabe fagen uns, bak mir in ber Geburtsitabt ber beiben Blinius find, von benen ber altere befanntlich ben Untergang Bompeiis erlebt, babei aber ichlieklich ebenfalls ben Tob gefunden bat, indes fein Reffe jene Rataftrophe lange überlebte und fogar jur Burbe eines romifchen Roufuls aufftieg. Beibe maren fchriftgewandte Beiben, und jest grußen ibre Statuen am Gingang bes pornehmen driftlichen Tempels uns moderne Beiben, die hier eintreten und Bleibendes aus driftlichem Befen ftaunend betrachten mollen.

Treten wir asso ein — in dies marmorne Gotteshaus? Ber den Maisander Dom fennt, wird sofort auf große Khilisskieiten stoßen: hier wie dort ein ungeheurer breiter und mächtig hoher Raum mit riesigen Pfeilern, die jum himmel streben; hier wie dort inweit des Jochaltars je zwei riesige Orgeln, hier wie dort inn Grundriß das Kreuz, mitten überragt von hochstebender Auppel, durch welche das Himmelssicht in mannigsaltigen Brechungen hereinden deinen stimmen wie einen stimmen wie diene stimmen welche das himmelssicht in mannigsaltigen Brechungen berinnting und einen stimmen wie die seinen, um zu beten und den an der Sto liegenden Gestreuzigten um zu beten und den an der Sto liegenden Gestreuzigten und stiffen, die anderen ungländig sich wenden und den der Katur, wo jest die Allemen wieder sprießen und die Wögel wieder ihren.

Die meiften Sauptbilder ber Altare find heute verbangen. mit bunteln Tüchern bedectt, auch jenes Altarbild links vom Sampteingang, mo Dutenbe fleiner Rergenlichter fladern por bem fchwarzverschleierten Bild ber berühmten munbertätigen Maria. Gin Saufen Bolf lagert auf ben Rnien vor biefer trauernben Muttergottes, und viele, bie ba beten, füffen erft ben Caum ber Altargewandung, ebe fie von bannen geben. Es find unter ihnen viel elende Geftalten, Salblabme und Balbblinde, Bleichfüchtige und Tuberfulofe, alte und junge Belaftete: jumeift Beiber vom Lande, bie mit franklichen Rindern ober mit eigenem franken Bergen von ben fonnigen Sugeln und Bergen ber Umgebung gur Stadt himuntergeftiegen find, um mit ber Mater bolorofa ju tranern über all bas Elend, was burch bie Gunde über die Menschen verhängt worden ift. Da febe ich ber Reibe nach biefe jungen und alten Elenben berantreten an bie bicht neben bem Altar ftebenbe Statue bes beiligen Jofef: mit lebendigen mageren Sanben betaften und ftreifen fie ben Mantel bes maderen Bflegevaters, und bie franken Rnaben nehmen ihre Muken und ftreifen an bem falten Leib diefes beiligen Mannes berunter, als wollten fie bie Beilfraft für ibr Leiden mit fich nehmen - - in ber Dute nach Saufe tragen - binauf in bie Steinbutten an ben fonnigen Salben über ber Talfohle und bem blauen Gee. Das alles fpielt fich febr raich ab, ein paar Minuten und ber eine Altar mit ber windertätigen Darig ift von ein paar Dukend Jammergeftalten absolviert. Diefe eilen nun in mehr ober weniger geschloffener Gruppe nach bem Bintergrund bes Domes, mo bas große Rrugifir por einem feitlichen Altar am Boben liegt. Rleine Rinberchen von brei, vier, funf Sahren bufchen eilig an bie Geiten bes Befreuzigten; fie betaften bas brongene Marterbilb mit ihren fleinen flinten Sandchen, neigen ihre Ropfchen barüber und fuffen bas Geitenmal, bie Sanbe, bas bornenbefronte Saupt, Die nagelburchbobrten Guße mit einer

emfigen haft, als galt es ben himmel zu erringen. heilige Suggeftion!

Links und nur wenig abfeits von bem Dom fteht bie uralte Rirche San Giacomo, welche fchon um 1117 aeftanden und fomit bis beute ein Alter von 800 Jahren erreicht hat. Es lodte uns, auch biefes Gotteshaus gu feben, an welchem schon 25 bis 35 menschliche Generationen vorübergegangen find. Auch bier find bie wichtigften Altarbilder bufter verschleiert; benn auch hier ift ber Beiland heute gefrengigt und allem Bolte gur Anbetung hingelegt worben auf bie paar Steinftufen, fo bag ber Ropf etwas erhoht liegt und von ben Rindern und Frauen, fo ba tommen, um bas beilige Bilb gu betaften und ehrfurchtsvoll abgufuffen. leicht erreicht wird. Die Beilandsfigur ift ein feines Brongebilb, vom Alter mit gang ichwarger Bating belegt; nur bie ftartften Erhabenheiten an ben fein mobellierten gugen und Banben und am Saupte bes Erlofers blinken frifch wie Gold - fie murben alljährlich, burch Jahrhunderte hindurch, am Rarfreitag von Taufenben gefüßt und bei biefem Anlag gescheuert. Da tommen fie auch schon wieder, jene Dithfeligen und Belabenen, benen wir ichon im Dom begegnet find und bie bier nun abermals beten, fnien und taften und füffen, um bann wieber gruppenweise von bannen gu geben: an einer britten, vierten, funften Rirche, wo fich biefelben Beremonien wiederholen - vom Morgen bis jum Mbenb!

Wer mit moderner Extenutnis ausgerüftet ift und babei an die Spidemien deutt, welche im Verlauf von acht Jahrhunderten über die oberitalienischen Geschleb bahingeraft sind, an die Pest zur Zeit der Promessi sposi eines Mangoni: wer "bafteriologisch" argumentieren gelernt und die Wittgertraft der Krantspeisseime respektvoll auerkennen gelernt hat, den ergreist ein Grauen über der Versperung, welche auß diesem jahrtausendalten heiligen Gebrauch des Kreugtisssen über ungegählte Gläubige gesommen ist. Sind nicht

biefe Rreuze mit ihrer fuggeftiven Rraft hundertmal ju Infeftionsherben für Beft und Cholera, für Boden und Scharlach, für Diphtheritis und andere Seuchen geworben? Gewiß! Der Unmiffenbe wird fich barüber feine Gebanten machen: er füßt basfelbe Bilb, bas vor ihm - am gleichen Tage -Sunderte und Taufende gefüßt und Dugende von Kranfen unbewußt mit anftedenben Giften belegt haben. Wenn er nicht frant wirb, fo ift's ein gludlicher Bufall; wenn er aber wirklich erfrantt und fogar megftirbt - fo ift es absolut tein Bufall, fonbern bie Logit bes natürlichen Befchehens. Das werben eines Tages bie Briefter, nicht allein ba unten am Gubfuß ber Alpen, fonbern auch bruben im fcmeigerifchen Ballis, vielleicht auch in beutschen Landen, mo biefer Brauch ju Saufe ift, mohl ebenfalls einsehen, und es merben bie leitenben Bermalter ber Rirche eines Tages baran benten, bağ bas Kruzifir - - phyfifch abfolut rein zu halten mare, rein auch bem barmlofen unmiffenben Gläubigen gegenüber. Das forbert bie weltliche Spgiene, Die fich mit geiftlichen Dingen nicht zu befaffen, aber für ben gefunden Leib aller Burger ju forgen bat. Ich meine fogar, bag bie Rirche aut tut, auch in biefer Frage gegenüber ber naturmiffenichaftlichen Ertenntnis jur rechten Beit und freiwillig eine fluge Rongeffion ju machen, ebe ber "brutale" Staat mit feiner plumpen Sand von fich aus eingreift und bie Schmachen por leiblichem Schaben mit Boligeiverordnungen ju fcuten fommt.

Gine sehr intrecffante Kirche ift biejenige bes heiligen Jedele, im Range der Bedeutung die gweite nächst dem Jonn. Dieser Tempel San Febele ist nach einer Aberlieserung auf den Grundmauern eines heidnischen Tempels, der dem Jupiter geweiht war, auß und umgedaut worden wib soll schon sinke pon einer uralten Seitenpforte, durch die wir nachher eintreten, sinden sich genantalte Reliefs mit sonderen Tierssyneren: Drachen, Schlangen, Affen und

Sirenen, die zum Teil start an ägsptische und babplomische geichenkunst erinnern. Über ihr Herfommen sie Sicheres nicht besamt; ohne Zweisse siehen die aus der Peidengeit. Im Junern der Kirche überrascht vor allem der Reichtum an Verdene und Wandspemälden berühmter Künstler früherer Jahrhunderte, unter welchen wir auch Meister antessen, die auch Meister antessen, die auch Meister antessen, die auch Meister antessen. In die Auflichte nicht der einige Altarbilder mit disterfarbigen Tächern verhangen. Und hier abermals dassselbe Leben, wie drüben im Lom und in der Kirche San Giacowor: Scharen betender Frauen und Kinder, die auch Kirche San Giacowor: Scharen betender Frauen und Kinder, die auch Kreue sommen, den toten Seiland füssen und vieder von dannen gehen, vom Kreuze weg zu einer vierten Kirche oder aber — zum Karfreitagsmarkt auf der Visiass Wittoria.

Gin großer Teil ber Rarfreitagstirchenbefucher geht tatfächlich nachher birett auf ben Tingeltangelmartt, bort hinaus por bie Borta Bittoria, auf ben Blat mit bem impofanten Garibalbibentmal von Bincenzo Bela. Bon ben vielen Baribalbidentmalern, bie ich in Oberitalien gefeben, ift biefes hier auf ber Biagga Bittoria entschieden bas befte. Allein heute ift feine Beit au ruhiger Betrachtung: ungabliges Bolf aller Stanbe und aus allen Gaffen ber Stadt und aus allen Dörfern ber umliegenben Sugel und Berge ift hier auf bem Martte verfammelt. Drei gewaltige Raruffelle find in nachfter Nabe bes brongenen Befreiungshelben gleichzeitig in Aftion; ber Dampfbetrieb Diefer Behitel beforgt auch gleich bas ohrbetäubenbe Orchefter; wenn man mitten swifchenbrin fteht, flingt und flirrt es graufamlich ichon: allein die fröhlich lachenden Rinder und die feligen Rindermadchen und die fiegestruntenen Junglinge und bie triumphierenben Jungfrauen, fo ba boch ju Rog figen: fie machen alle Ohrenpein vergeffen. Ringsum aber finden fich die mannigfaltigften Buben, mo Ofterfuchen, geröftete Mandeln, Ruffe, Bonbons aller Urt, getrodnete Feigen, Rofinen, frifche Drangen und taufend andere fuße ober pitante Dinge verfauft werben. Auch bampfende Reffel mit Bolenta find auf bem ftaubqualmenben Blage in vollster Aftion; bicht baneben fteht ein unterfettes Beib auf einem holgernen Stuhle und lodt mit gespreigten Rarten gum Bahrfagen. 3ch tonftatiere mit Bergnugen, bag biefe Bahrfagerin bie bentbar ichlechteften Beichafte gemacht hat von all ben gelbaierigen Bewerbsteuten, die an biefem Nachmittag bier auf bem Rarfreitagsmartt einige Golbi ober Lire ju gewinnen trachteten. Die große Maffe bes Bolfes icheint bier gemikigter zu fein als manche Taufende bort binten in Wien und bort brauken in ber Refibeng bes Deutschen Reiches. 3ch habe mich eifrig nach einer Rrantenbetbude umgesehen, wo etwa bie Damen ber vornehmften Rreise ihre Teilnahme am Gefundbeten hatten betätigen tommen - umfonft! Como ift nicht Berlin; es fehlte auch an einem Blumenmedium à la Rothe. Dagegen war unweit bes Garibalbibentmals eine riefige Schaubube aufgestellt, mo Trifotmeiber bas Bolf einluben, Afrobatenfünfte ju ichanen. Bier ift alles in einen finnverwirrenben Barm gehüllt; fogar ber ferbische Ronigsmord wird finematographisch unter bem Gebrull einer Dampftrieborgel jur "lebendigen" Unschaulichkeit gebracht. Taschenspieler und Athleten produzieren fich hier und auch auf anderen Blagen ber Stadt unermublich in gragiofefter Beife; fogar bas Rafen- und Gurgelabichneiben fann man bier am Rarfreitagnachmittag von ben Stragenfünftlern für ein gang fleines Gelb erlernen. - Dicht neben ber Bube mit bem ferbischen Konigsmorb fteht ein langer Bavillon, ber eine Menagerie beherbergt: ein gang junger Lowe lagert am Eingang, und große Bolffrebner brüllen bie Ginlabungen jum Befuch faft unermublich in die ftaubige Blundermarttluft hinaus - mit großem Erfolg: fogar ein Baroco tritt ein, nachbem er erft bei ber benachbarten Bucherbube ben "Roman einer Schaufpielerin" fich verftoblen getauft und in feine unschuldige Tafche geftedt hatte. - Dehr als all die Tiere in jenem Menageriepavillon intereffierte mich bas hier versammelte Bolf in feiner bunten, farbenreichen Rleibung. Die Raffe ift bier nicht mehr rein erhalten: wohl überwiegt ber buntelhaarige italienische Enpus; aber man trifft auch reichlich Mischlinge mit blonden Haaren und blauen Augen ober mit firschichmargen Augen und blonden Sagren, ober was ja auch nicht unintereffant ift: Junglinge und Jungfrauen mit fcmargen Baaren und blauen Mugen. Der liebe Gott hat ba unten am Gubfuß ber Alpen fo viele Bunber geschaffen, bag unfereiner gar nicht aus bem Staunen beraustommt. Bu biefen Bunbern rechne ich auch ienen manbernben Armeis refpettive Quadfalbericharlatan auf bem ichonen Domplat ju Como, ber brei Stunden bintereinander mit riefigem Bathos feine angtomifchen Renntniffe an einem iteinalten, mumienartia einaetrodneten Menschenschenkel zum beiten aab, um irgend eine Bunberfalbe für etliche Golbi an Mann bringen zu tounen. Diefer junge ichlante Menich batte bicht por ber Sauptfaffabe bes berrlichen Domes feine Salben und Glafer, feine alten Bucher und Schlangen tote und lebendige Kreusottern aufgestellt und mit feinem gelehrten Befen ftets viel Bolf rings um fich herum verfammelt - - er verfaufte aber herglich wenia, und ich mette, bag er in ben brei Stunden feines larmenben afabemischen Bortrags taum fo viel eingenommen bat, um fich ein anftandiges Abendeffen verschaffen ju tonnen. Er blieb aber bei guter Laune und ftets bei guter Stimme; beshalb war er zu beneiben, beneibenswerter als ein armer Brivatbogent an irgend einer beutschen Sochschule, ber fich beifer bogiert und vielleicht am Enbe nicht einmal bas Stud Bolenta bezahlen tonnte, nach bem fein hungriger Magen fo febnlichft verlangt.

hier hat der Karfreitag Leben. Tiefgründig ist die Religion dieses heiteren Boltes gewiß nicht; aber der Kultus ist farbenreich, und alle stun einne des Menschen tönnen auch am Karfreitag etwas abtriegen. hier läuten die Glocken ben gangen Tag nicht — man sagt, sie seien am

Karfreitag und Samstag in Rom. Aber ein Wogen und Klingen, ein Rauschen und Lärmen gest boch durch die Lüfte. Denn es sind frohliche und genußfäsige Menschen, die auch an jedem Karfreitag sich sagen: "Abermorgen ist Ostern, Auferstehung, Feiertag des wiedererwachenden Lebens, wossit sollen wir traurig sein?" — Das sind wesentliche Gegensäge in der Karfreitagstimmung zwischen hüben und drüben.

## Der brennende Berg.

(April 1903.)

Das Wahrzeichen ber Landschaft um den Luganer See ist der 915 Meter hohe Sau Salvatore, ein von Lugano ams stumpf geefschien Salvatore, ein von Lugano ams stumpf geefschien der Berg — am Fusse mit Rebengirlanden und Kastanienväldern bewachsen, oben arg zerklüftet und nur mit niederem Laubvoald bedeckt. Auf einem Kulm erhebt sich die Salvatorfirche und etwas abseits das somsortable Hotel mit Vestaurationsssälen und lauschigen Schattenplätzen im natürlichen Part. Bon der Talsoble im Paradisse kungen aus sührt am steilen Nordschang des Verges in salt schungerader Linie eine 1640 Meter lange Seilbahn hinauf zum Verghotel, die während des Frühligäre bis zum späten herbst Tausende von Fremben und Einheimischen emporträgt zur Terrasse mit dem inspsanten Annorama.

Diefer Berg steht nun schon seit 30 Stunden in Flammen und Rauch, als hätte er Modell zu stehen sür einen bremenben Sinal. Sonntag mittags, 19. April, stiegen an zwei weit auseinander liegenden Stellen des Bergwaldes weiße Rauchsalulen auf, die — vom Nordwind gepeitsche schach gebere gässte best Berges zum großen Teil einhüllten. Sin wolsenlosse siehen Berges zum großen Teil einhüllten. Sin wolsenlosse siehen die bei Schauspiel sernieder: Laufseuer am Berg, gespenstisch um sich greisend, barode Kurven und Jickgacklinien beschreibend, dalt heindar senkendigten der Verteilen der einer echte mortodernd und Furchen und Schluchten mit lohenden Flammen und dampfendenn Rauche erfüllend. Jede Stunde wechssel wie der Sild deres nuchgelet das 311d beiers rauchgeben, ausgestrochneten und

ftablharten Roloffes. Bon ber einbrechenden Nacht an bis gegen Morgen eroberte bas Lauffeuer faft bie gange obere Balfte bes von Lugano aus birett mabrnehmbaren Bergteils: pon ber Salvatorbahn an bis hinüber jum Capo San Martino am See und bier nur wenige Dukend Meter über bem Ufer bis binauf gur Rirche auf bem ervonierten Rulm. Biel Bolt - gegenwärtig ift Lugano von Fremben überfüllt - bewegte fich in ben fpaten Abenbftunden am Rai. um bas feltfame, graufige und boch fo ungebeuer impofante Schaufpiel zu betrachten. Mus bem machtig-ichmargen Maffip bes Berges - er befteht in feiner größten Musbehnung aus grauem Dolomit, sum fleineren Teile aber aus rotbraunem Borobor - leuchteten Taufende von raich eilenden Feuergarben, oft bicht gefchloffene Reiben, Balbfreife, Schlangenlinien bilbend, oft fich wieber auflofend in fleinere Gingelgruppen, bann wieber mit rafenber Saft, pom Binbe angefacht, emporeilend an hober liegende Terraffen und rafenbewachfene Relstopfe, hupfend hinüber und berüber, in die Breite und Lange, Die gange Bergflache beftreichend, fengend, Leben vernichtend und grunenbe Schonbeit und lachende Blumenberrlichfeit gerftorend in fternheller Frühlingsnacht. Go muß Rom ausgesehen haben, als Rero es in Brand fteden ließ. Schoner und grongrtiger murbe faum ein Ausbruch bes Befuv fein. Der Feuerschein bes Galvatore leuchtete die gange Nacht hindurch weit hinuber in die fübalpinen Bergtäler ber oberitalienischen Geen und meit hinaus in die Brianza, die lombardische Tiefebene, vielleicht bis binuber an ben fernen Apennin. Unten im Gee fpiegelte fich bas leuchtenbe Bilb auf ben feuerroten Glachenfurven ber Bellen. Das mar eine ftille, lautlofe Schönheit.

Heute früh qualmte San Salvatore noch an zwei enger umgernzten Flächen. Ich wolfte nun das Bild der Zeritörung in unmittelbarer Nähe beseichen und suhr mit der Bahn hinauf zum rauchenden Gesellen. Die Bahnangestellten hatten die ganze Nacht gearbeitet, um das Jeuer vom Bahn-

förper fernauhalten, mas aber nur zum Teil gelang. Baffer jum Loichen aab es nicht: Erdmalle und Graben aufzumerfen war auch unmöglich, weil zu wenig Humus ba ift und bas Gefälle ju fteil, bas Terrain ju felfig. Die Arbeit bes Behrens bestand barin, daß man bas Lauffener - genährt pon burrem Grafe und trodenem totem Laube bes Borjahres - mit Ruten, Stoden, Aften und grunem Reifig ju Tobe peitschte. Das gelang ftellenweise gang wohl, fo bak tatfächlich bas Reuer nicht weiter als bis zur linken Seite bes Bahnforpers porbrang und bier bann Salt machen mußte. Go hat benn ber anfteigenbe Baffagier lints bas Bild ber graufigen Bermuftung, fcmargebraunte Rafenund Unterholzrefte, afthenbeftreute Feljen, melle und verfengte Frühlingsblumen und fterbenbes Junglaub, rechts bagegen unberührte göttlich-ichone Frühlingspracht, aus burrem Gras und Laub frifche Brimeln und Beilchen und rotblübende Erifa und buchsblätteriges Kreusfraut in gelber und roter Blütenpracht, Die feltene Daphne eneorum mit ihren rotblühenden Rafen, ergrunende Erlen, Rotbuchen, Sainbuchen, Safel- und Birten- und Erlenftraucher - ergrunendes und erblubendes Leben mit Bienengefumme unter lachenbem Sonnenichein, indes ienseits bes gemanerten Babnförpers taufenbfältiges Leben und taufenbfache Freude ber fengenben Flamme jum Opfer gefallen find. Gelten liegt bas Berhangnis fo flar gutage, wie hier bei biefen Rontraften. Dben auf bem Rulm fant ich bie Salvatorfirche noch von weißem Ranche umqualmt; benn im Laubwald an ben faft fentrecht gen Dit und Guboft abfallenben Dolomitmanben trieb bas Lauffeuer immer noch fein unbeimliches Befen, und machtige Rauchwirbel ftiegen ba von unten ber burch bie ergrunenben Gebuiche und Baume berauf, weiße Aichenfloden mit emporwirbelnd und glühend warmen Sauch in die fonnige Luft treibend. Rury porher hatte basfelbe Feuer auch am oberften Blateaurand gehauft, ohne indes bas fteinerne Gotteshans gefährben zu tonnen.

In biefer oberften Bergregion finden mir amifchen ben verwitternben Dolomitbroden bie Geftruppe von Buchen und Sainbuchen, Erlen und Birten, Beiben und Safelftrauchern, Felfenmifpel und Mehlbeerbaumen in allen moglichen Großen, auch ben wollenen Schneeball, Golbregen und knorriges Gichengeftrauch, als Unterholy die große Rronenwide mit eben fich entfaltenben gelben Schmetterlingsbluten, bann überall bie fleifchrote Beibe (Erica carnea) und amei Arten pon Miniaturftrauchern aus ber Gattung Bolngala (Kreuzblume), von benen die eine als buchsblatterige gelb, bie andere aber mit intenfiv roten Glügeln erblüht. Da herricht nun eben jest ber Bauber bes Ermachens in ben blumigen Beng binein: überall fproffenbes Junglaub, fcmellende Anofpen, halbentfaltete Blatter und Blüten an allen Enben, die fparliche humuserbe noch großenteils bebedt vom burren Laub und Gras bes letten Berbftes. Noch find die Raftanienwälber am Juge bes Berges nicht ergrunt, aber bie meiften anderen Laubbaume und Straucher haben bereits ben frifchen, bellarunen Blatterichmud angesogen, fo bak ber Berg jekt bis weit binguf im golbenen Frühlingsgrün prangt.

Gin rauher Bergweg führt in Schlangen: und Zichach ilnien von oben hinunter durch ben vom Feuer heimgefluchten Bergwald. Hier gehen wir eine Stunde lang mitten durch eine vielgestaltige Brandflätte talwärts. Am Wege liegen da und bort noch halbvertohite und arg zersette Aste, die man vor voenigen Stunden von lebenden Bäumen oder Sträuchern abgeschnitten und zum Wertzeug hergerichtet hatte, das Zauffeuer damit totausschagen. Alles riecht noch nach Brand; die dinneren Stämme der Holgenden in Verlegen auf der Windele gind am Boden und oft 1 bis 2 Meter hoch über dem Voden auf der Windeleit vom Feuer versengt, bidere Stämme am Bortenteil geschwarts doer verloht; am Boden ist der Laubenald stellenweise wie vom Besen geschnert, aber drandschwald stellenweise wie vom Besen gescheuert, aber drandschwald kund der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen gescheuert, aber drandschwald ver der Verlegen gescheuert, aber drandschwald ver der Verlegen und verlegen und der Verlegen und verlegen und der Verlegen und der Verlegen und verlegen verlegen und verlegen un

angebrannte, in Haufen liegende Blattrefte bes winterlichen Dürrtaubs. Dier bietet benn ber Balb bas jämmerlichfte Bilb: während oben in ben Baumfronen zur Stunde noch das junge Friffilmsögnin prangt, ift ebener Erbe auf weite Streden alles Unterholz vernichtet. Dier werden viele Bäume, die heute noch grin ericheinen, unrettbar zugrunde gehen, weil ihre Stämme im Feuer Schaben genommen. Das wird ein lanasames Stechen fein.

An manchen Stellen schlugen bie Flammen 3, 4 bis 6 Meter hoch an ben Stämmen empor: hier sind dam bei jungen Triebe aller Strädiger bis auf biese Hobse töblich versengt ober total verbrannt; die handsörmig gelappten, lederbicken Wältere ber schwarzern Niespourg (Christolum) liegen fahl und schlaft, total geschwart ober zum Zeil vertöhlt am Boben; die rote heibe ist aber an solchen Stellen vollständig verschwunden; von Gras ober Moos ist an solchen Stellen kaum mehr eine Spur zu sunder.

An allen Teilen bes Berges erfennt ber aufmertjame Beobachter alte Spuren von früheren Balbbranben. Diefe Lauffeuer find hier unten im Teffin nicht felten, weil ftatt ber immergrünen Nabelmälder hier die Laubbäume jeden Herbst mit dem Blattwechsel ungebeure Massen leichtentzind licher Schosse au Voben werfen. Dürres Laub, vom trockenen Frühlingsvind zusammengescheuert, bedarf nur des Funkens, um einen ganzen Berg in Brand zu steden. Bom Salvatore aus sah ich jede beit larem Hinnes und reiner Luft weit braußen gegen den Monte Cenere hin noch drei verschiedene Waldbrände. So ist die Welt: hier verdursten die Pflanzen auß Anssenwage, oder sie stechen im Laufseuer am brennenden Berg — indes nordwärts von den Alpen Schnee und Sis Vernichtung bringen.

<sup>\*</sup> Wie häusig diese Brandstiftung von seiten der glutpustenden Losomotiven unserer Gisenbagnen statismet, das sann jeder, der is Gottspotodom zu allen Jadreşseiten benüßen muß, auch in jeder Jahreszeit hundertmal beobachten. Wenn bereinst diese Bahn mit elettrischer Kraft betrieben werden wird, dann vird mancher Naturfreum aufatunen: das Sengen und Brennen längs der Bahnstreaden, dieses immer wiedersehrende Bernichten der Hopertigen Pklanzenvolt wird dann auf ein Minimum redugiert werden.

## Sommer-Sonnenwende am Luganer See.

(20. Juni 1904.)

Nun find die füßen Früchte der schwarzen Maulbeere reif. Schwerbelaben hangen bie Zweige bernieber bort an ben Baumen in ben Beingarten von Lugano bis Corengo. niemand icheint fich um biefe Gruchte ju fummern: nur burftige Rinber greifen im Rotfall banach; bie Stubenten murbigen fie nur beshalb eines Blides, weil fie ba ben Begriff ber Morula (Maulbeere) burch Augen und Dhr fich ins lernbegierige Gemut führen und ben Reimzuftand ber Borfahren aller vielzelligen Tiere verfteben lernen fonnen. Mus bem tugeligen befruchteten Gi ber vielzelligen Tiere entsteht, wie befannt, burch ben Furchungsprozen eine Morula, ein maulbeerartiger Rellenfompler, ben Ernft Sadel bann in ber Beiterentwicklung jur Gastraea emporführt. Es ift bezeichnend, bak alle höheren Lebewefen ohne Ausnahme bie Bhafe ber Morula und ber Gastrula burchlaufen mußten: Erft ein fimpler Freffad von ber Geftalt einer Maulbeere! - bann fpater find unfere Borfahren zu ebleren Formen ber Entwidlung vorgeschritten, und gulekt tam auch ein bischen "Geift" in ben Rauber binein. Aber bie Maulbeerform wiederholt fich boch immer wieder - auch bei ber Menschwerdung. Drum fage ich: Beilig fei bir bie Maulbeere! benn fie lehrt bich, mober bu famit, von mannen bu ftammft, und fie lehrt bich, bag Darmin recht hatte und bağ Badel erft recht recht hatte, und bag alles Lebenbe einerlei Urfprung bat trok ber taufenbfältigen Entwicklungsformen. 3ch gruße euch, ihr fruchtbelabenen Maulbeerbaume pon Sorengo und pon Bezig, von Alboggfio und pon Menbrifio und brunten in ber Brianga, von Barefe bis binüber nach Mailand und meiter binab bis zu Rugen bes blauen Apennin!

Aber die fostbare Rahrung sitt die Seidentaupen liefern nicht die Frühre des schwarzen Maulbeerbaums, sondern die grünen satische Seidenvarzen Maulbeerbaums, kondern die grünen satische Seidenverschaftigen Williamen der Williamen forgsällig gepflanzter Waulbeerbaume gerupft wie ein Brathuhn, tahl wie verhagelt. Sie sehen elend aus. Denn jett sind Milliarden von Seidenraupen an der Arbeit, aus den satischen Battgeweben des weißen Maulbeerbaums in ihren eigenen Larvenleibern Seidenstoff zu bereiten. Zwei schwerbeladene Wagen voll zyslindrischer Körbe belehren uns, daß unweit der Station Capolago sich Seidegraüchtereien besinden, an deren Raupen jeden Tag ungezählte Kilozentner grünen Laubes verfüttert werden mässen.

Diese armen Liere! Haben sie sich groß genug herangefressen, so spinnen sie sich ein und voicelle bie schaben
gelben Coconis. Dann heißt es bei den meisten: Sterben
sollst du, damit die Menschen sich an glängenden Aleidern
freuen! Und diese schönen Coconis mit den ledenden Spinnern
in ihrem Junern werden von granfamen Menschen mit
beißem Masser abgebrüht. Muss übrige ist Sache der Flanden und der auffinierten Seidentechnit, der Zwirnerei,
Facherer im Weberei.

Man sagt, daß bieses Jahr die Seibenzüchterei recht gute Resultate haben werde. Se darüber Gewißspit sein wird, demüßen sich die gerupsten Maulbeerdäume, neue Alätter und neue Sprosse zu treiben. Innert vierzehn Tagen beginnt der Baum von neuem zu ergrünen, und seine zweiten Blätter schaffen dann während des Sommers unter dem Blätter schaffen dann während des Sommers unter dem Blätter und Sprosse die seinen Sprosse der Verläuser der Ander und Sprosse der Verläuser und Sprosse des sollsten zahres. Ein Jahr reicht seinen goldenen Eimer dem sommenden Jahr. Unverwösse sich sied sied der Antur, unerschöpflich wie die Eigenzier und die Stelleteit des seidenglanzenden Wenschen.

Im Seebeden von Lugano rafte mahrend ber letten nacht ber von Norden herabraufchende Bergfohn, ber miberwärtigke aller Winde, die über den lachenden See hinwegfegen tönnen. Dafür war dann am Sonntagmorgen (19. Junfegen tönnen. Dafür war dann am Sonntagmorgen (19. Junbe Luft von wunderbarer Klacheit, einladend zu einem
Rachmittagsausstug auf den Monte Generofo. Gegen
Mittag wechfelte der Wind: im Seearm von Capolago
glitten die Wellen wieder von Süben nach Norden, und die
hochfämmigen Pappeln und Beiden am Ufer wiegten sich
wieder gegen Melide und Bisson. An den Felswänden
des Generoso, dicht über Capolago dagegen brütete eine
unheimliche tropische Dies. Das drängte uns nach oben,
von der schwülen Luft der Talsohle hinweg in die luftigen
Höhen bes Berges.

Die bequeme Bahnradbahn, die in engen und weiten Rurven geschmeibig bie Boben erflettert, führt ungefähr in einer Stunde vom Seefpiegel - mit Aberminbung von girta 1400 Metern Auftieg - bis in bie nachfte Nabe ber bochften Bergivite. Diefe Sabrt im tomfortabeln Fernfichtmagen gehört jum Schönften, mas bie Gubichmeis bietet. Bon Minute ju Minute mirb bie Luft frifcher; benn iebe Minute ber fteilen Fahrt bedeutet burchichnittlich einen Unftieg um 20 Meter fenfrechten Abstandes. Auf ber unteren Bahnftrede grufen von ber Bergfeite bes Bahngelanbes blübende echte Raftanien. Dagegen bat ber Golbregen abgeblübt und find feine giftigen bobnengrtigen Früchte ichon ausgewachsen. Much bie Manngesche (Fraxinus Ornus) ftebt fcon in Früchten. Im Unterhols fteben reife Erbbeeren neben blübenben Kronenwiden. Da und bort leuchtet auch ichon bas prächtige Rot ber Alpenveilchen (Cyclamen europaeum) und an fonnigen erponierten Rafenflächen ber Burpur ber Rarthaufernelte. Beiter oben aber, mo bie Raftanienbaume gurudtreten, um niedrigerem Geftrauch Blat ju machen, bluht noch in golbener Bracht ber Befenftrauch (Sarothamnus scoparius), ber icon por zwei Monaten in ben tieferen Lagen bes füblichen Teffins feine Berrlichfeit ju entfalten begann. Nebenan blübt bie niebrigere Form

eines Ginsters. Bald aber sührt uns die Aletterbahn über die Baum- und Strauchregion empor zu den führ uns sichelten saftigartinen Abhängen der obersten Rajemmatten, wo weidende Viehherben, Ziegen und Pferde grassen. Das ist die Region reinsalpinen Charafters: Mühende Urnifa wurschen Berghahnensuf, Franenmantel, Ehrenpreis und hundert anderen Kindern Floras. Alles schließt sich hier eng zusammen in saftige bunte Teppiche. Die Erde dustet noch von der Frachfielste des gestrigen Gewitters, und die Pflanzen würzen mit Gerücken aller Art die reine frische Luft, welche fühl über die Halden und Felsterrassen streichen freiche

über all biefem Zauber glänzt in biefer Nadmittagsfrunde ein tiefblauer tlarer Hinnel. Bon der Endftation der Bahn aus — es sindet sich hier ein sehr tomfortables Hotel gewinnen wir zu Fuß in genau 11 Minuten die oberste Bergspisse mit ihrem Fernblid ohnegleichen. An Ausbehnung und an Farbenpracht, an Lichtfülle und an Horizontsontrasten sommt biesem "füblichen Rigi", wie man den Monte Generos genaunt hat, kein auberer Berg als Rivade gleich. Die gange Alpenstette im Norden wie ein eine riesse Säge, die Brianza im Süben wie ein bunter Teppich siber glattem Fartett! Im Westen die hindeligen Ausläufer der sibblichen Aufpentäler, glüsernde Seen am oberen Rande der lombardischen Tiesebene; auch im Dsten blau heraufgrüßende Seen zwischen glagantischen Felskolossen und grünen Worgebirgen!

Gine Stunde nur! Wohl fieht die Sonne noch hoch über dorizont; ihr Licht wird lange Zeit wie in Spiegeln vom Gletschermassen der Hochzeit und und gerüber restettet. Ein Teil des Monterosa wird und allerdings von einer Wolfenbant verdedt, die selbst auch wieder mit bleuben Weiß in den blauen himmel strahlt. Um das Matterhorn huschen geriebt gespenstische Recht, aber weiter echts schmidt der Prachmittagsfonne die berteit Firen und Eisssäche am Monte Leone, und es glügern und leuchten

in weiter bogenformiger Reihe bie gahllofen Firnfelber ber Bentralalpen. Beit braugen im Often bei ber Bernina und bem Monte bella Disgrazia tommen bie Schneehaupter unferes Befichtefreifes für uns jum Abichluß. Bergebens mag man fich bemuben: nie wird es gelingen, in Worten einen Beariff an geben von ber erhabenen Schonheit, bie ber Ausblick vom Monte Benerofo bei flarer Luft nach allen Richtungen bes Borigontes, von ber nachften Rabe bis in bie fernfte Gerne uns barbietet. Um allerwenigften murbe bies heute gelingen, wo an hundert Spigen und Regeln im Sochgebirge noch Schnee und Gis weit hinausleuchtet in bie lombarbische Tiefebene, mahrend biefer uralte Meeresarund heute in üppigfter Commerberrlichfeit zu unseren Rugen liegt. Gein buntgewirftes Erntefleib mit ben reifenben Betreibefelbern, ben fruchtichweren Beingirlanben, ben Maulbeer- und Maispflanzungen, ben Reisfelbern und ben blühenden Städten und Fleden und Dorfern ichaut fich an wie bas Rauberland eines indischen Marchens und grußt awischen ben faftiggrunen Borbergen, bie uns rings umgeben, beranf ju unferer einfamen Bobe. Bir feben im weiten Rund brei Sahreszeiten mit einem Dale: ben Binter, ben Leng und ben Commer.

Und die Berge erzählen uns von Meeren und von fernen Bergangenheiten, da die Wogen der Dzeane noch über diefen Fleck Erbe gingen, da noch nicht die Alpen dastanden und da noch kein Meusch hier Instwandelte. Sie geben uns Kunde, wie es einstmals war, wie es war lange vor dem Mentschen. Wer wird uns erzählen, wie es einst sein wird, weum kein Mensch mehr am Sommenlicht atmet? Wer wird eher verschwinden: die Alpen oder das Menschen erkschelen.

Niemand weiß es gur Stunde. Wir wissen nur das eine sicher: daß die herrlichen Alpen gertrümmert und eines Tages nicht mehr sein werden. Die Gegenwart sieht sie wohl im Zenit ihrer Schönseit. Genießen wir sie! Ein letter Bild gen Diten macht uns ben Abschieb von Bestagio mit ihren zauberhaften Garten und Villen grüßt berauf iber die melligen Harbeit ber abstlien grüßt berauf iber die welligen Higher des Eastschiedes. Bom jenseitigen Uher grüßt auch Barenna mit seinen Elbäumen und Hypressen. Ihre ehrentribige Schönheit wird jedem unvergessen bleiben, der sie an sonnigem Tage genossen. Darüber türmt sich der Felskoloß des Monte Legnone, als Schildwache beim Eingang in das sippige weinreiche Welssin, aus dessen Einsaug in der Spelskoloß der Bernina uns durch die Eispaläste der Bernina uns durch die frissallstlare Abendluft den Scheibegruß senden.

Beim Abftieg jur Rulmftation ertonen uns bie balb traurigen, balb luftigen Beifen eines fpielenben Blinben, ber am Bege fitt und feine Riebbarmonita gang meifterhaft bearbeitet. Spielend am Bege gewinnt biefer Armfte fein Brot. Rann es großeren Rontraft geben, als wie er fich bier uns aufbrangt! Sier oben, mitten in und über einer parabiefischen Belt voller Appiateit, Anmut und Farbenherrlichkeit ein bes Gehvermogens beraubter Menich, ber feine Ahnung haben fann von all bem Glang über und unter uns! Emige Nacht in feinen Mugen, mabrend alle Karben bes Regenbogens, vom Simmel tommend und von ber Erbe reflettiert, fich an feinen armen Leib und auf fein trauriges Untlik brangen, als wollten fie ibm fagen: Beniefte von unferem Aberfluß und fei gludlich! - - Er fieht fie nicht, empfindet nichts vom Licht. Wie ein Sohn mußte ibm Gottfried Rellers Gruft gelten: "Trinfe, mas bie Wimper halt, von bem golbnen überfluß ber Welt!"

Rur ein Sinnesorgan verjagt biefem Alinden seine Dienste: tit ind farbe find ihm verloten. Mer bie andreen Sinne tun ihre Pflicht: von fünsen noch viere! Das Gehör ist ihm geblieben und damit noch eine gange Welt: die Welt der Sprache im Wort und in der Musit. Darauf läßt sich ein neues himmelreich gründen, ein himmelreich auf Erden, ein Reich des Dante, eines Petrarca, eines Goldoni, eines Manzoni, eines Fogazzaro, ein Reich der Berdi, der Mozart, Beethoven, Richard Bagner, eines Gaint Gaens. Gelig, wer woch hören kann, wenn er nicht mehr sieht! Auch Sprache und Musif sind Farbenressere.

Im oberen Teil ber Talfahrt fieht man noch Dailand und Monga und weftwarts amifchen gelben Getreibefelbern bie im Abendichein leuchtenden Bafferfpiegel ber vier fleinen Geen amifchen Barefe und bem unteren Langenfee: ben Lago bi Barefe, ben Lago bi Bianbronno, ben Lago bi Monate und ben Gee von Comabbio. Aber ben fernften Teilen ber Brianza liegt als brutwarmer Dunft die horizontale Triibichicht ber Atmosphäre, welche Simmel und Erbe ineinander fließen macht und über welcher an Commertagen bie fleinen Saufenwolfen in langer Reibe nur wenig boch in ben blauen Simmel hinaufragen. - Bu Gugen unferes Berges aber breiten fich bie fruchtbaren Taler gwifchen Generofo und Comerfee, bie einen noch ichweigerisch, bie anderen zu Stalien gehörenb. Un Schönheit find fie alle einander gleich, und bas luftige Bolf, bas fie bewohnt, fpricht basfelbe 3biom, bie "Sprache ber Bogel". Aber biesfeits ber Grenge beaablt ber Erbenburger für bas Rilo Ruder faum eine halbe Lire, jenfeits ber Grenze bagegen bas Dreifache! Und bennoch trinten fie alle ben Raffee nur mit Buder. Ronnen wir folche Ungerechtigfeit verfteben? Sier ein Barabies, wo die fchneidige Grenglinie, die mittendurch geht, die Bolfer Scheibet in zwei Rationchen, von benen bas eine arbeitet und genießt, weil es wohlhabend werben fonnte, indes bas audere arbeitet und barbt, weil es jahrhundertelang öfonomisch ausgebeutet ward. Rein Land bes givilifierten Europa bemouftriert fo beutlich wie Stalien ben Fluch einer ichlechten Bermaltung. Die Bourbonen und ihre Belfershelfer haben fo arg gewirtschaftet, bag man auf Begen und Stegen in biefem Garten Guropas beute noch bie Nachwirfung ber forrupten Serrichaft wahrnehmen fann. Im Grunde war es die Herarchie, welche seit Jahrhunderten am Marke des drawen Bolfes unheiliges Wesen idte. Erst mit der gewonnenen Einheit Jtaliens konnte die Arbeit der Regeneration einsehen. Die jetzige Generation ist emsgelich bestissen, die Berwaltung zu reorganie steren. Ein Anfang ist bereits gemacht; aber zur Durchsührung der ganzen Aufgade bedarf es ellicher Menschenalter. Hom ist nicht in einem Tag erbant worden, und was die hierarchie an diesem Lande verschuldet hat, wird kaum in einem Jahrkundert gut zu machen sein.

In Oberitalien, beffen geiftige und merkantile Sauptftabt ju fein Mailand fich ruhmen barf, mar in ben letten Sahrgehnten eine ftarte republitanifche Strömung bemertbar. Die Lombarbei, die in diefer Abendftunde fo munderfam heraufgrußt, beherbergt eine freifinnige Bevölferung. Db bie Nachbarfchaft ber republifanischen Schweig bies verursacht hat? Man wird biefe Frage bejahen, wenn man mahrnimmt, daß die Mailander Burger gerne ihre Commerfrifchen an ben oberitalienischen Geen und in ben teffinischen Bergtälern abfolvieren. Um Ufer bes Luganer Gees gehören fogar bie glangenbften Billen ben reichen Gefchaftsleuten von Mailand. Zugleich arbeiten im Commer hunderttaufend fleifige Staliener brüben binter bem gadigen Alpenwall, in ber Norbichmeis und in Deutschland, um ein großes Stud Gelb und auch mauches Moment ber Rultur binabguleiten in die primitivere Kleinwelt bes paradiefischen Landes voll Connenfchein und Farbe.

Die Schweiger und Germanen aber sind die häusigsten Italieuwanderer. Was Wunder, daß die berühnteisten Hotelwirte im Lande der Zitronen und der Oliven, der Agaven und der Jypressen — auch germanischen Ursprungs sind!

Belche Freundschaft aber wird fich bann erft entfalten wenn eines Tages alle Schutzölle gefallen fein werben!

## Mondnacht am Luganer See.

(1904.)

Ja, schwül mar biefer Tag! Fast lahmend umflutete uns bie bunftgefättigte Commerluft. Rachmittags 1 Uhr 30 Grab Celfins im Schatten! In Diefer Brutatmofphare ftromen bie blühenden Relfen auf meiner Loggia einen betäubenben Duft aus, ber burch bie offene Ture bis gu meiner Arbeitsftelle im Studiergimmer flutet. Die Lichtfülle bes Tages ichafft Bunber an ben Girlanden ber Beinreben; bie Sunberte von Trauben merben jeden Tag ichmerer. Bier ichafft bie Sonne jebe Stunde aus unorganischen Stoffen lebenbige Substang. Bahrend fie bier aufbaut, gerftort fie an anderer Stelle Gefundheit und Leben. Davon fpricht bie fterbenbe Rapuginerfreffe, Die bis por wenigen Tagen in üppiger Berrlichfeit an ber fonnigen Mauer bes Saufes in eiliger Saft Bluten und Sproffe jeden Tag neu erzeugte, nun aber ploklich an ber Aberfülle bes Bochiommerlichtes qugrunde geht; ihre schildförmigen grunen Laubblätter find innert zweier nachmittage am Connenlicht verblagt. Man tann auch an zu großer Lichtfülle fterben.

Rach folch heißem Tage labet ber Abend jur Fahrt auf bem blanen See. Dort streicht ein milber Bephir siber die simmernden Wellen; aber auch dort logen ums die sig füßen Tüfte der Liuden, daß der Hochfommer durch die Abette der Liebenne stutet. Selbst nach Soumenuntergang sprüßen die gepschafteren Straßen und die breiten steinernen Stüfter frouten noch beängsligende Wengen von Wärme aus. Wir slieben aus dem Sigetigel der Stadt hinan zur Luftigen Söße niber der Katsebrale San Lorenzo, zur breiten, frei nach Sibot liegenden Tercrasse unserer Wisse.

Um Biefenrain larmendes Grillengezirpe! Im fleinen Teiche bes Springbrunnens bas langweilige Rongert ber Frofche! Zwifchen ben Zebern und Balmen im Garten bufchen Sunderte von Leuchtfafern in wellenformigen Schwingungen, über Grashalmen und Rifpen den Bfaden der Liebe folgend. Leben und Liebe an allen Enden! In ber Stadt ju unferen Rüßen bufchen ins Salbdunkel bes Dammermefens vereinzelte Lichtpunfte: Gasflammchen und eleftrifche Lichter. Droben aber im Benit und gegen ben öftlichen Rand bes Borigontes flimmern bie erften Sterne, Die Rebelballen am Sochgebirge verlieren ben letten Schimmer bes Abendlichtes. Da fteigt ber volle Mond über ben Boben bes Monte Caprino empor - erft nur ein aufblikender Bunft, ber raich jum filbernen Streifen fich ausweitet, um alsbalb einen Salbfreis und endlich in fatter Bollenbung eine Lichtfugel mit abenteuerlichen phantaftischen Beichnungen au hilben.

Gin glibernder Silberstreisen geleitet die Fährte des Getitins über den still gewordenen See dis heran zu den drei vor Anter liegenden Tampsbooten. Fledermäuse huschen über unseren Säupten und schwärmen in hastigem Rattern durch die Loggia. Sie bleiden unsere untrubigen Geselnschafter die gegen Mitternacht. Midsen und Wotten drängen sich in immer ueuen Scharen zur Lampe heran. Unten aber im Bereich der Yusta schwaren noch Tämmerungsfalter um die weisen Aliten des Centranthus raber.

In stolzem, großem Bogen wanbelt ber Mond seine Bahn, frei vom schattigen Berg weg jum lichtblauen bustigen himmel. Leichte Feberwöllichen segeln stille am Firmament; wo sie ber leuchtenben Scheibe begegnen, ba erglanzen sie selber in ihrem silbermen Schein.

Monte Caprino liegt im Mondschatten nächtig-dunkel. Aber seine langgezogenen Ausläufer gegen Siden und Often futufen sich in milben verscheierunden Idnen ab die inst Unsichtbau-Ferne, ins Feenhafte. Und Monte Generoso ist ganz in Dunstflor gewirkt, seine Glieber sind immerhin noch scharf konturiert, aber seine Farbe ist nur um eine zarte Nuance verschieben von berienigen bes Himmels.

Alles restettiert basselbe filberne Licht bes Mondes, aber in tausend Abstufungen und Tonen und boch so harmonisch wie bas Leitmotiv einer Sinsonie.

Bie fonnte man in Borte faffen, mas biefe eine Commernacht an Schönheit uns bietet in ben Abergangen von Licht und Schatten, bligenbem Gligern und nächtiger, fcmerer Finfternis! Bie nichtig ift all unfer Taften und Suchen, unfer Tun und Ronnen, wenn wir im Aublich beiner ftillen Große uns verfenten in die Teilerscheinungen beiner Berrlichfeit, unfterblich-fcone Ratur! - In Rabe und Ferne, überall rings um uns, über und unter uns, gen Norben und Often und gen Guben und Weften eine einzige erhabene Rube über ber feiernben Schonheit biefer nachtlichen Stunden! Nirgends ein unfer Auge Berletenbes! Gelbft bas glührote Licht aus bem Kalkofen am jenseitigen Ufer bes Gees, bicht am fcweigenben Bafferfpiegel, biefer fünftliche Brand aus flotigem Ofen fügt fich ohne Störung hinein in ben Rauber ber Commernacht. Gein leuchtenbes Rot wird in milbernben Refleren vom Geefpiegel ebenfo alikernb wiebergegeben, wie ber breite Lichtftreifen bas Silberlicht bes Mondes im Baffer bort unten vervielfältiat.

Licht! Licht! — Wo Licht, da ist Leben.

Selbst der tote Steinhaufen unserer benachbarten Kathebrale belebt sich in biefer Stunde. Und der malerische Campanile dabei, um welchen heute abend die Schwalben in großen lämenden Schwärmen ihr Wesen trieben, beginnt zu leben: an jeder glatten Fläche, an der verbogenen Kupferplatte seines Daches, am goldenen Knopfe, welcher das große Kruzisse und die Weben und die Weben der Schwärfte und die Enden immert Silberglang und Lichtresser. Und durch das grün herniedervoalsende Daar der benachbarten Taneerweide glißert

das restettierte Monblicht von der metallenen Dachtante und den glasterten Firtzliegesen des Herrschaftschaufes. Und die beinfenden Resten dort an der Mickmand meiner Loggia, das weiße Maxmorbild meines längst entschwundenen Kindes — und das bronzene Porträtmedaillon meines lieben Bauernsphiosophen an derselben Wand — sie alle beginnen zu seinsten, zu seben, zu reden.

Es fommt jum Zwiegesprach hier oben in ber luftigen Loggia, hoch über Stadt und See, angesichts all ber feierlichen Gerrlichfeit und Burbe spätester Abendstunden.

hab' ich dir nicht einen guten Plah reserviert, mein lieber alter Rampel vom Primesberg? Warst die nicht damals, als din noch Korn mahltelst in der Resemiss des Hallaud, ein Freund des gestirnten himmels? Dort saßest dungezählte Nächte bei disserver Olampe über Büchern der Natur, über Littrons, Munden des Johnmels", iber humboldts Kosmos — sinnend und staunend vor all den Ergebnissen der Fortschenk, sinnend und staunend vor der Wassells der Eternemuselt über deinem engen hallatter See und über deiner am Felsen klebenden Klappermühle. Freilich die Betischweiter von damals saben dich einsperren Lassen und iber deiner und Musburch ber menschlichen Gesellschaft beigesellt, weil du Bücher gelesen und die Natur und das Weltall lieber gesabt haft als die einsältigen Derbenmentschen — —

Und nun haben — wonzig Jahre nach einem tapferen — ungegählte Mitbürger fich frijch und fröhlich an beiner Sache befannt und haben bich, frohlodend und gelobend, in großer Feier geehrt als den, der du wirklich warft: als den Prototyp des aufgetlärten hell erleuchteten Baueruphilosophen des zwanzigsten Jahrhunderts. Hunderte von Wien und von Salzburg und aus allen Teilen des Kammerguts find hintbergefommen in dein filles Tranntal, um dein Andenken zu ehren und dein Streen in Obhut zu nehmen und weiter zu bauen am Tempel der Geistes-

freiheit und wahrhaftiger Erkenntnis. — Bift du's zufrieden?

Eine Flut bes filbernen Mondlichtes lag über dem bronzenen Antlig an der braunen Band der Loggia. Da hob dies Bilb an zu fragen:

"Bie fteht es benn eigentlich in Ofterreich?"

Nicht anbers tonnte bie Antwort lauten als: "Daß Gott erbarm!"

Rann da nicht eine Zähre die bronzene Wange Deublers herunter? — Dieser wetterharte Kerl weint um sein Anterland! Er hat es so sehr gesliedt und liebt es heute nom und wird es lieben in Ewigkeit. Fürwahr, einer von den drei wackern Burschen war er, der wackerste sogar.

Sei ruhig, alter Freund! Dein Katerland ift größer als Ofterreich. Die gange Welt ist es, und es geht biesem großen Baterland leiblich gut; benn die Geister sind erwacht aus aller Gebetsdusselei und sind sich eigener Krast bewußt genorben. Moses und die Kropheten werben jeht endlich verabschiebet. Der Mensch vird zu seinem Rechte fommen!

Ein feliges Lächeln fpielte um bes bronzenen Bilbes Munb, und bie Trane mar verichwunden.\*

Das marmorne Kinderbild aber hub au:

"Papa, als ich starb, hattest du keine Kinder mehr. Und du warst so unendlich traurig, als ich dich verlassen mußte. Haft du jeht Kinder?"

Bweie find mein! Lieb find fie, wie du warft, und gefund wie die Fische im Wasser. Am Fuße der Bernina schlasen sie jur Stunde. Sie haben dich oft gegrüßt! —

Beg find alle Leuchtfäfer!

Berftummt find die Frosche, und die Grillen schweigen! Aber weiter dusten die Relfen am Sodel des findlichen Manmordibes. Ind unten am Geisplattbulg neben dem Gartentor huschen Pachticken und bestehe Den Gartentor huschen Rachtickneiterlinge von duftender Blüte zu dustender Blüte; sie saugen in schwebender Stellung den Honig aus der engen langen Blumenröhre und bestäuben bei ihrem nächtlichen Teiben ihre eigenen Rettarspenderinnen. Selbst um Mitternacht noch wirtt Ratur in vunderbaren Bechselbeziehungen zwischen Blumen und Schmetterlingen Bande der Freundsschaft und befrucktender Liebe.

Im blagweißen Lichte bes mittnächtigen Mondes grüßt ber blüßende Hortensienblich bort unten vom Rande der Terrasse wie ein einziges Riesenbuskett zu mir herauf. Alle eine Blumen — Hunderte an Zahl — schimmern in derselben blassen Farbe, gleichviel ob sie bei Lag gelblich-grün oder blaßvot oder sattviolett oder blau von dem dunkeln Jintergrund ihrer üppigen Adtter sich abheben. Die Nacht nivelliert die Farben des Regendogens auf ein paar wenige Grundböne, von denen der eine schlechthin weiß, der andere dagegen nächtigl-schwarz erscheint. Das sieht du am besten bei den Farben der Spielarten diverfer Mohnbliten. Sieh nur dort an der weißen Mauer den Feldmohn, dessen Altien. Die nureist nur einen einzigen Tag ihren Jauber entstalten. Die wenigen Mohnblumen, welche auch die eine Nacht noch sortbestehen: sie sehen vollegen das die eine Nacht noch sortbestehen: sie sehen vollegen das die die Mumen bei Tag im brenneudsten Rot zum Simmel allehen.

Rachiblumen tragen blasse Farben, welche im Halbountel auf weitere Streden zu loden vermögen, als greilfarbige Tagblumen in berfelben nächslichen Beleuchtung. Bis tief in die Racht hinein umschwärmen die Falter weiße dustende Müten einer Abart von Centranthus ruber, während die voten Müten der Stommart unbeachte bleiben.

Berstehst bu nun auch bas starke Aroma ber meisten Nachtblumen?

Im nahen Campanile mit den vielen schlasen Schwalben
— er hat so viele viele Mauerlöcher an den vier Seiten—
jutt Mitternacht: die große Festragsglock der Kathedrale
schlägt zwölf Uhr. Unten in der Stadt, wo die Jugeud
auf allen Straßen und Plähen dis gegen Mitternacht ihr
lämmend Wesen getrieben, ist's still geworden. Die Lichter
und die auf wenige ausgesössch, da auch die letzten Musikinstrumente auf der Piazza Misorme und in den Restaurants

der Hauptstraßen verstummt sind. Die Stadt schläft, und alle die jahlteichen Dörfer im Cassarctetal bis weit hinaus im Valle das sind im dem geschlummert — nirgends derb brüben in den weißschimmernden Stätten menschlicher Wohnungen ein kinftliches Licht! — Alles, alles verschleiert vom garten blassen Licht und Dunishauch der mondhellen Mittnacht. In den Arstanienhaum zwischen Wassarchen wirt schlen die Verlagigen und Canobbio ist auch die Melodie der Nachtgall verstummt. Alles, alles ist schlen gegangen. Der zweite Teil der Nacht hat seine fumm-machende Derrichoft begonnen.

Aber bem Monte Bre mit seinem weithin schimmernben Kirchsein ziehen im Halbduntel bes blaugranen Nachthimmels einige Wolfensloden. Weiter links — gen Norben — lagern über bem Gebirge ber Gazzivola, des Camoghe und bes langen Ridens vom Caval drossa schieden Wolfenballen, an denen der Wöberschein elektrischer Entladungen sernab spielender Gewitter als Wetterleuchten sein gespenstisches Sichwesten treibt.

Liegt bies Gewitter wohl brüben über der Monterosagruppe ober sern im Often über der Bernina, zu deren guben nun meine Blombföpfe schlafen? Ich weiß es nicht. Iche Nacht hat für jeden von uns ihre Geheimuisse.

Der Mond ift mittlerweile weiter gen Westen vorgerückt. Sein Restegtreisen im See hat jest die Richtung vom Capo San Martino zu uns herüber auf Colle bella vista. Balb wird der fille Gefährte hinter der großen Tranerweide des Nachbard verschwunden sein.

Meine Loggia liegt fcon faft völlig im Schatten.

Immer noch buften bie Melten.

Und das Marmorbild meines Kindes flüftert lächelnd: Gute Nacht, lieber Papa!

Im Suhnerhaus bes Pfarthofs Can Lorenzo aber fraht ber Sahn ichon ben erften Morgenruf.

Bwei Stunden und eine tleine Beile noch, und es wird ein neuer Tag heraufgrauen über ben Felszähnen ber Denti Addio santa Luna! Addio felice notte!

<sup>\*</sup> Der Mugganer See (Lago di Muggano) mit seiner idplissischen Umgebung und seinem traumbast-frillen Wasserpiegel ift six Kenner ein Juwel landschaftlicher Schönheit. Er beherbergt auch eine sehr nieressander Pflangenwelt. Die Wassermus — in der Schweiz nordwarts vom Gottbard seit der Pflahbauergeit verschwenden — bedeckt mit ihren töllichgentimm Mattrosetten während des Sommers weite Streefen des Wasserpiegels, und zuer einer besonder waretellt, die nach diesem lieftenen See benannt worden ist. Trang natans var: muzzanensis

### Bei Ciferis Madonna del Saffo.

(9. Oftober 1904.)

Erft nach langen Jahren, mahrend welcher wir hundertmal Gelegenheit hatten, Antonio Ciferis Grablegung Chrifti ju feben, tam ber Beift über mich, ber ins Innere bes bunten Tempels führte, und mir Aubetung abgewann por ber tragifchen Szene, Die Ciferi bort auf Die Leinwand projigiert hat. Bor einem Sahre fab ich bies Gemalbe gum erftenmal: heute manberte ich mit ben Meinen hinüber, von blauen Cerefio jum blaueren Lago maggiore, um fie alle -Große und Rleine - vor bas munberbare Gemalbe gu führen und bie Birtung bes Bilbes auf mein liebes Sauflein tunftfinnigen Bolfes zu beobachten. - Gin Gottlofer geht gur Madonna: wenn er wiederum anbetet, fo ift bas ein Bunber, offenbarlich ein großes, übergroßes Bunber, bas ben Engeln im himmel Freude machen muß. Sat nicht auch die Sixtina in Dresben Taufenbe folder Bunber aewirft? - -

Etwas nach fieben Uhr früh führt uns die Bahn von Lugano weg durch das fruchtbare Bebeggiotal zum Monte Generi und durch diesen hindurch gen Bestingona. Ein tristallsarer blauer Hindurch gen Bestieres Genösse über die Berge und Täler. Unter ihm liegt Feld und Flur, Berglehne und Talsohle im schwermitigen Herb und Flur, Berglehne und Talsohle im schwermitigen Herb und flur, Sechlehne und Talsohle im schwermitigen Derbstoforier: es geht zur Neige mit des Herbstoforis hiertluchtet, so wandelt sich das Zundschaftsbild zu einer sarbigen Sinsonie des Lebens, die das Eerben im Wald und auf der Aue mit achenden Tönen begleitet. Rechts und links am Bahnlörper stehen die Rebengislanden noch voll grünen Landes,

mahrend in ben Raftanienbainen bie Berbftfarbung und ber gleichzeitige Rall ber gelbbraunen Blatter im vollen Gange ift. In ben Wiesen berricht bas Schwarzgrun bes Spatherbites, bas falte Dufter, welches bem Abfterben ber oberirbifchen Teile bes Rafens vorangeht. Dben aber an ben fonnigen Salben bes Monte Grabicioli und bes Monte Tamaro liegen weiche Goldtone fiber ben Matten und Grasbanbern. Auf halber Bobe gwifthen Talfohle und Felsfammen fteben bagegen bie riefigen Beftanbe bes Befenftrauches (Sarothamnus scoparius) im leuchtenbften Grun; benn bie verfummerten fleinen Blattchen bes Beienginfters find langft ichon ju Boben gefallen, indes bie rutenförmigen Afte und Zweige als Affimilationsorgane weiterbin grun bleiben und bie Abbange rechts und links boch über ber Talfohle mit ber Farbe bes Lebens befleiben, auch bann noch, wenn ringsum ichon alles fahl und fahl gemorben. Sest leuchtet bas Laubmert ber Berudenftraucher. bie in biefen Berggegenben ber Gubichweis maffenhaft wild machfen, in glübenbitem Rot, als maren fie in Blut getaucht ober mit einer Karminlofung überschüttet worben. Der Banberer fann biefe Strauchbeftanbe (Rhus Cotinus), bie hoch oben an ben fteilen Berghalben ihr Dafein friften, in biefer Beit ichon aus weiter Ferne ertennen: große Flachen find bort in Burpur gehüllt, ber aber nach wenigen Tagen ber erften fturmifchen Racht jum Opfer fallen wirb.

Nach lag Bellingona im Schatten, als wir bort ben Abgang des Zuges nach Locarno erwarteten. Durch das Zwienental rauliste ein wiber Bergföhn, vom Gotthard und vom Mijoz herunterfommend, zum tiesblanen Langenses, den wir nach dreiviertessindiger Hahrt erreichten. Decarno grüßte im Somnenschein, und goldgelb leuchtete vom hoben Felsvorsprung die frisch erstautierte heilige Burg der Madomna del Sasso. Der gut angelegte Weg dort hinauf ist bekanntlich ein Muster von Sauberteit und Bequenslicheit. Nach einer Viertelssunde gelangt man ohne

Anftrengung jum Gotteshaus mit feinen flöfterlichen Unneren, mas alles auf einem Felsgrat zwischen zwei benachbarten Schluchten mit einem ungeheuren Aufwand von Arbeit und Gebuld hergestellt und als Unitum in biefe fcone Belt bineingeganbert worben ift. Fast jedermann, ber ben fublichen Ranton Teffin befuchte, fennt bie charafteriftischen Unfichtsbilber von Madonna bel Caffo. Die Gebänlichfeiten: Rirche, Glodenturm und Rlofter imponieren weniger burch Gigenart und Stil, als vielmehr burch bie maffige und pittoreste Unterlage, burch bie Gilhouette, mit welcher fich bas Bange vom Sintergrund und vom Simmel abbebt. Das ftimmt boch berrlich aufammen: biefes breite Gotteshaus mit feinen ausfichtsreichen, aut untermauerten Terraffen auf breitem Felsvorfprung hoch über zwei von Sturgbachen burchrauschten Schluchten, auf beren fonnigen Gartenterraffen ber ftille Monch feinen Rohl baut, rings umgeben von Gbelfaftanien, Robinien und Beinreben, mo bie Conne aus grauem Felsgeftein machtige Riefenrofetten von Agaven und gierliche Ciftroschen bervorgezaubert bat, als maren wir bier an ben Ruften von Amalfi.

Durch die Loggia auf der Südosfriont der Kirche faust der Wind mit rauhem Hauch und Gepuste. Man stellt sich dort an die Sonne und geniest des entgäckenden Ausblicks auf das derer Ende des Lago maggiore, auf das unter Livinental und seine beiden Gelände die hinauf zum Camoghe und Gazzivola, hinter denen die italienischen Gestliche des oberen Comerfees im Lichtglang der Ottoberssonne liegen, während drüben, jenseits des Gotthard, in Jürich und in Süddeutsschaften, zeigeits des Gotthard, in Jürich und in Süddeutsschaften rauhe Regen und Schnenwinde die Andach des Gonntagseiernden begleiten. Da deringt Kindergefang und Orgelton an unser Ohr: "Ave Marial" Mir treten ins Gotteshaus, Viel Bolt sif da, Gestunde und Gebrechliche, Junge und Alle, duntes Bolf von allerlei Ständen und allen Lebensaltern, reich und arn — alle vereint im gleichen Raum, no die Pauptaftion sich am Pochaltar ab-

fpielt. - Nicht bas, mas bort por fich geht, will ich feben: wir wollen jum Berte von Antonio Ciferi, bem gottbeanabeten Runftler, beffen Sauptwert in einer Geitenfavelle links vom Saupteingang ber Marienfirche glüdlich untergebracht und richtig beleuchtet uns entgegentritt. -Da fteben wir benn ploklich por ber "Grablegung", einem Gemalbe von wenig Quabratmeter Ausbehnung, aber voll von einer gangen Belt tiefgrundigen Inhaltes, por bem ber Starte perftummt, ber Ameifler pergaat, ber Glaubige in Efftafe geraten und ber Runftverftanbige in Unbacht perfinten wirb. Die Ggene ift einfach: bie linte Salfte ber Romposition zeigt und brei mannliche Geftalten in fchreitenber Bewegung, Die ben Leichnam Chrifti - eben vom Kreuze losgelöft - in einem Tuche binmegtragen gur Gruft im Garten bes Ratsherrn und Chriftusiungers Rofef von Arimathia. Amei greife Geftalten ichreiten, bas Gukenbe tragenb. voraus, am Ropfende tragt ber Lieblingsjunger Johannes feines Meifters Leiche, Die - auf weiße Linnen gebettet, mit geneigtem Saupt und nieberbangenbem Arm - ben letten Liebesbienft erbulbet. Die rechte Salfte bes Bilbes ift von vier Frauengeftalten offuppiert, alle ichreitenb: bem Leichnam gunachit bie Mutter Maria, geftust pon einer ameiten Frau (wohl ber Mutter bes Nafobus und bes Nofes). bicht hinter ber Schmerzensmutter folgt, gebeugt und in Tranen gerfloffen, bie auf ben erften Blid erfennbare Maria Magbalena, mahrend bie vierte Frauengeftalt mohl bie Mutter bes Rebebaus barftellt und bie Gruppe abschließt. Das ift ein ftiller Leichenzug von erhebender Ginfachheit und tragifcher Große in all ben bargeftellten Bewegungen. Muf ben erften Blid wird bie Mutter Maria eines jeben Beichauers Sauptintereffe in Beichlag nehmen, mehr noch, als bies bie von verflarenbem Lichte übergoffene Leiche bes Beilandes zu bewirfen vermag. Diefe aufrechte, zogernb fich bewegende Geftalt ber Mater bolorofa ift mohl bie gelingenfte Bertorperung von unfagbarem Schmerz und



trauernber Refignation, bie jemals von einem Runftler im Bilbe bargeftellt worben. Auf biefem Untlig mit feinen zum grauen Abendhimmel aufgeschlagenen traurigen Augen und bem von Schmers umaudten Munbe liegt eine gange Belt voller Beb und voller hoffnung zugleich. Da fpricht ieber Mustel von ben Beheimniffen ber gequalten Seele, und es iprechen auch die Arme und bie Banbe biefer eblen Geftalt von ben tragifchen Brufungen ber Bfoche, welche bie große Tragobie über fich ergeben laffen mußte. Das ift bas leibenbe und in ber Entfagung große Beib, eine Apotheofe ber vollenbeten Mutterliebe. Ja, ihr habt es perstanden, ibr Unbeter ber Simmelsmutter, in euerem Marienfultus bie ichlichte Seele bes Staubgeborenen gu juggerieren, bis es gelungen, bas Weib als Mutter im Simmel an erfte Stelle ju fegen, bober noch als Gottvater und feinen Cohn. Bielleicht habt ihr auch bas Richtige getroffen; groß ift mohl ber Mann, welcher um eines Gebantens ober um einer Bahrheit millen in ben Tob gu geben permag: größer als folch Martnrer ericheint bas Beib, melches im Schicffal ibres Sobnes bie gange Tragobie miterlebt und fie - aufrechtftebend - überlebt in großer Entfagung und Ergebung.

Sijeris Grablegung Chrifti ift neueren Datums. (Der Künftler ward zu Monco bei Locarno geboren am 25. Obtober 1821 und starb in Florenz am 6. März 1891.) Sein Bild hier oben in der Wallsahrtsstriche der Madonna del Sasso trägt auch reichlich Antlänge moderner Ansfassungen des bem modernen Italien, so sehr auch Rleidung und Faltenwurf ganz antit gehalten sienen Mieber dem ganzen Bild liegt noch die naive Frömmigkeit und der effiatische Jauber einen Alliedel Sanzio und einen Michelangelo zu suggerieren vermochte. Unser zwanzigles Jahrhundert wird kaum mehr einen Antonio Cisert hervorbringen: dazu sehr Walten daue mehr einen Antonio

fehlt uns die Nawität und vor allem die kontemplative Beschaulichteit, die unsere Phantasie und unser Gemut zu zügeln hätte.

"Ave Maria!" jo tont ein heller, reiner Rindergefang, ben die Orgel begleitet und ben gelegentlich ber feguenbe Briefter am Altar unterbricht und wieder weiter geleitet. Bechfelgefange im Chor und im Golo, Bechfelgebete, Jubelhumnen - - alles in einer und berfelben Morgenftunde, hier oben vor bem wunderbaren Bilbe Ciferis, über welchem ein goldener Refler von Berbitfarbung lag, Die von ben gelben Laubwäldern ber Berglehne her burch bas Fenfter in die Rapelle fiel! - Das war eine Beiheftunde voll Bauberfraft und Schönheit; wir Reger haben fie mitgenoffen in ftiller Undacht und gottlofer Dantbarfeit. Go muß man bie Stunden geftalten, wenn man bas arbeitende Bolt, bie achgende Rreatur von bes Lebens Miferen binmeg und gu ben Friedensquellen afthetischen Genuffes führen will. -Gin einziges Bilb von ber Schonheit biefer "Grablegung" Ciferis, ein einziges Bild wird hunderttaufend fromme Bredigten und ebensoviele ethische Bortrage aufwiegen: bas mogen fich bie freieften Freibenter mohl ju Gemute führen. Gie muffen bem Rultus ber fatholifchen Rirche noch einiges ablernen, wollen fie Erfolg haben in ber Ronfurrens mit bem Rauber bogmatischer und legenbarer Muftit.

So lag denn eine eigenartige Stimmung über uns allen, da wir die Kirche der Madonna del Sasso verließen und wieder hinauskraten auf die Zertasse über den Kostermatern. Und diese Stimmung geseitete uns hinüber zu den rauschen den Bächen des Moute della Trinita und in die Schatten der struchtbeladenen Kastanniendaume, wo wir unser Picknich im stittenden Mittagslicht einuchnen. Der Bergsohn mühlte gelegentlich mit argem Ungestüm in den Laubkronen der hoochstämmigen Kastanien: dann slogen die sahlen Blätter weithin in die bewegte Lust, und ein schwerer Hagel von sallenden Krückten bekrochte und schrendes Bolt au allen

Eiden. Drunten aber im See warf der Wasserselge auf seiner indigoblauen Fläche weiße Schaumkamme, und ein mächtiger Streisen slümmenrben Somenslichte lag quer über dem See, an dessen Gestaden die Palmen ihre Laubtronen im Winde hin und her warfen, indes die Sonne im dunkeln Laub die Alüten der japanischen Mispel zur Entsaltung drängte. Drüben aber — nordwärts vom Gotthard — türmten sich zur selbigen Stunde die Schnees und Regenwolfen und hing ein trautiges Dämmergrau vom Somntagsbimmel zur frühlelnden Erde, ein Grau so kannen wie der Hindels und für Antonio Eiferis Grablegung.

# Dulkanischer Staub vom Mont Pelé und die Abendröte über dem Luganer See.

(11. August 1903.)

Gine fehr intereffante Bemerfung, Die ich in ber "Biener Beit" vom 8. Auguft lefe, gibt mir Unlag, bier eines großartigen Afpeftes zu gebenten, ben ber Abendhimmel über ben oberitalienischen Geen am 4. August bem entzudten Muge barbot - ein Phanomen, wie wir es feit bem Ausbruch bes Krafatao in unferen Breiten niemals gefehen haben und bas auch nicht ohne miffenschaftliches Intereffe ift. Ich habe jum vorans ju bemerten, bag ber Ginbrud jenes Abends mich veranlagte, mir am folgenden Morgen bas Bilb in Beichnung und Farben festguhalten. Die Aquarellftigge vom 5. Anguft ift also unter ben unmittelbaren Einbrücken bes porhergehenden Abends entstanden und, wie ich mohl mit Bergnigen fonftatieren barf, in ber Hauptsache recht gelungen. 3ch habe bem optischen Phanomen gur gleichen Beit biefelbe Deutung gegeben, wie Brofeffor F. M. Forel fie ber von ihm beobachteten Erscheinung in ben Ballifer Alpen gegeben hat, von Forels Unficht habe ich aber erft heute Renntnis erhalten. Das ift nicht unwesentlich: ber berufene Rachmann bort in ben Ballifer Alpen und ber laienhafte Beobachter bier am Enganer Gee - einer vom anderen nichts miffend, tamen gur felben Deutung!

Hier das tatsächlich von mir Beobachtete: Der 4. August war sir die Auswohner der obertatilenischen Geen ein wolkenloser, warmer und zugleich sehr flaver Tag. Dischgon das Thermometer mittags im Schatten 30 Grad Gesstüllt ziege, war von sommersuftigem Dunst in der Atmosphäre keine Spur zu sehen: die Austrage den der Verläuften von fommersuftigem Dunst in der Atmosphäre keine Spur zu sehen: die Kutt war kristallkar, und es wehte vom

Alvenwall gegen die lombarbische Ebene ein nordöstlicher Bind bernieber, ber bie Sonnenhike erträglich machte. Erft gegen Abend legte fich biefe Stromung. Der Gee murbe rubiger und locte gur Rahnfahrt. Bir mieteten für eine Stunde - halb acht bis halb neun Uhr - Rachen und Rabrmann und ließen uns binaustreiben auf bie Mitte bes buntelarunen Gees, alfo in ber Richtung von Lugano Beutrale gegen bas jenfeitige Ufer am grunen Ruge bes Monte Caprino. Das ift für Freunde lanbichaftlicher Schönheit wohl die bantbarfte Rachenpartie von allen ben vielen, die uns auf ben oberitalienischen Geen einlaben. Ruht bas Rahrzeug auf ber Mitte bes Gees, fo bietet fich bem Beschauer nach allen Richtungen bes Borizontes ein einziges flaffifches Bilb munberbarer Schonheit. Man fieht die Bergfuppen, die fich ba und bort in brei und vier que fammenhängenden Retten über- und hintereinander gruppieren: weichere Formen im Borbergrund, bartere, jadige Konturen im hintergrund - alles getaucht in die blauen Karbentone einer ftaub- und rauchfreien, flaren Atmofphare, wie wir fie nordwarts ber Alpen taum je einmal im Sahre beobachten fonnen. Biel Berrliches an landichaftlichen Schonheiten haben wir unter mancherlei Simmelsitrichen gefeben - Schöneres aber nirgends, und fo harmouisch wie bier Gebirge und Gee, Festland und Baffer und blauer Simmel jum Bangen fich einen - haben wir es auf feinem Buntte ber Erbe gefunden.

Mun sintt die Sonne im Besten, während gleichzeitig die blasse Wondscheibe hinter den grünen Konturen des Monte Caprino emportaucht ind führer Blaut des Wenthhimmels. Ein Silberlichsstreien bricht sich in den Wellen — Mondicht stimmert die herüber an die Flanten unseres Nachens. Der Wasserbiegt des nach Silden sich hinzieheiben Seearmes — nur leicht vom Wellenpiel bewegt — wird tälter in seiner Farbe; der lange Damm mit den Brücken von Mellen und Vischen von Mellen und Vischen, der des Sees durch-

quert, verliert bie Scharfe feiner Ronturen; über ihm ragt San Giorgio als breit gegrundete Byramide in ben faft ftahlblauen Abendhimmel fiber ber Brianga, mahrend bie felfigen Beftabbange bes Monte Benerofo ein milbes Abenbrot reflettieren und uns baran erinnern, bag mir bie Blide gegen bie untergegangene Conne zu menben haben. Da überraicht uns Narbenpracht und Rontraftreichtum poller orientalifder Marchenberrlichfeit. San Salvatore mit feinem malerischen Rirchlein bat fich in einen indigoblauen Dämmermantel gehüllt, und rechts von ihm - gegen Beften und Norben - ift bie Bergwelt in vier, fünf tuliffenartia hintereinauber ftehenben Sohenzugen ins tiefe Dammerbuntel gefleibet, aber fo icharf gegen ben leuchtenben Abendhimmel fonturiert, als mußte man jedes Bahnchen und jeden fleinen Ginschnitt am Borigont mit Bablen und Buchftaben numerieren. Der Simmel aber leuchtete bort, wo bie Soune por fursem perfunten ift, in weitem Bogen prangegelb. barüber licht chromgelb, bem ein Bogen mit rofarotem Lichtschein folgt, ber fich wie ein blutiges Nordlicht am Abendhimmel breit macht und nun die gange Belt unferer Landichaft - Festland und Baffer - verzaubert. Aber biesem feenhaft glangenden weftlichen Teile bes Abendhimmels folgen nun alle feinen Abftufungen ber Farbenftala: vom Lichtviolett burch Grunlich-Ugurn bis gum tiefen Robaltblan im Renit, mo bereits bie erften Sterne ju ichimmern beginnen.

Was dem ganzen Bilde einen saft abentenerlichen Character vertlieh, das waren die schrossen Gegen säs zwischen bei nibigoblauen, schwermitigen, undurchsichtigen Farben des Festlandes im Westen, Südwesten und Norden einerseits und dem wunderbaren Goldzelb und dem Rot des eichstbewegten Seespiegels anderseits. Beide Kontrasse platen mit einer haarischaffen Grenzlinie, der Usselben den Andere nach eine Festlander. Hur der Volomitsloß des Salvatore warf eine Ressessiber distretund bebend in die goldene Wendellung der Besten glut des Spiegels, auf dem sich unser Anden spiedels, auf dem sich unser Rachen spindemegte,

um mit jedem Ruderschlage tintenschwarze Wellen zu weden, die sich auf der goldenen Fläche träumerisch verzogen, indes der rote Schimmer im lichten Gold am himmel und im Wasser ist Jauberweien trieb.

Ich habe meine Begleiterin darauf aufmerkam gemacht, daß die Luft auf der Erde und zwischen ben hintereinander liegenden Bergletten schl absolut staube und rauchfrei sein musse, weil alle sommerlichen Dunsterscheinungen durchaus sehlten; diese Fardenbogen mußten also aus sehr großen der Erdantunghöre stammen, wohrscheinisch von seinsten Saulkans, wie wir vor manchen Jahren auch sange Zeit den Staub der Eruption vom Krackato im Gestalt berrlicher Meenhaftenungen gesehen. Meine Begleiterin erinnerte denn auch gleich an Martinique (Mout Pele). Wir verließen unseren Nachen deinssussensche sienscheinsche siensche sich der vote Schein des Vulkansfauben im Castagnola immer noch der vote Schein des Vulkansfaubsimmels an dem Frontmauern der Willen und Lütmen seinen Aucht übte.

Ich teilte hier bas Tatjächliche mit und überlasse es bem Lefer, mit unserer Deutung biefer phanomenalen Abendbeleuchtung zu machen, was ihm beliebt. In allen Fällen sage ich mit Goetbes Türmer:

> "Ihr glüdlichen Augen! Bas je ihr gefehn: Es sei, wie es wolle, Es war boch so schön!"

#### Dom Winter am Luganer See.

(1903.)

Herrlich war hier biesmal bas Novemberwetter: zumeist sonute, hell und mild, solcherart, daß die Trauerweibe neben der Mauer in stiller Freude vergaß, die Blätter umzusätben und sie dann zu verabschieden. Mancher Baum und Strauch mit gewohntem herbstlichen Landscall verzögerte diesen traurigen Prozeß solcherart, daß ich sogar gegen Sud-Rovember noch Spättrauben an grünen Weinreden im Freien pflücken konnte und — nebenan blühken immer noch Plosen und Kapuzinertressen und Olea fragrans, der wohleriechende Olbaum, bessen weiße Blütchen heute noch von Baum die seinsten Witte in die Welt senden.

Schlimmer war es mit dem Wetter um Mitte Dezember: daufig wistere Hinnel, mitunter Schneefall auch im Tale, häusiger aber Regen und langsam schleichende Doppelschichten von Nebelzügen an den Bergen. Aber lat war es nie; so schwolze der Schnee denn immer gleich wieder upfammen, und das Tal ward wieder aper. Selten sah man die Sonne, dis am Sonntag vor Weispaachten, am So. Dezemben, ein flarer Hinnel den Worgen brachte und um halb zehn Uhr früh der Hinnelsberold, hinter dem Monte Captino ausgehend, mit die ersten warmen lichten Strahlen in meine Loggia sandte. Ach, man wird dei dengen, langen Nächten und den disseren furzen Tagen so umsagdar lichthungrig, daß uns in freudiger Erregung des Sonnenwiedersehens Tränen in die Augen sommen — und neuer Wut zum Wandern ins Derze sließt.

Und so find wir benn auch wieber gewandert vom sonnigen Hang bes Colle bella vista hinweg noch höher über Lugano hinauf burch bas malerische Massagno mit seinen geber-

grunen Garten und fuofpenbededten Lorbeerbaumen binuber gen Begia und von ba nach Porga, einem alten Neft mit malerifch fituierter Rirche, hoch über bem Caffaratetal. Beil3 um Mittag und Sonntag war, fo flang es ringsum von ba und von borther in lieblichen Glodentonen zu uns heran, bald feierlich eruft in zogernden Ginzelschlägen, bald wieder bimmelbammelig in narrifdem Geflimper auf einer einzelnen Blode, bie pon Sand bearbeitet ihr fnabenhaft jammerliches Wimmern von fich gab. 3ch habe anderswo nirgends folch findisches Glodengebimmel mahrgenommen, wie bier in ber italienischen Schweiz. Immer machte es mir ben Ginbrud, als feien es narrifche Jungen und lofe fleine Buben, bie bier oben in ber Glodentammer bes malerifchen Turmes allerlei Schabernad verübten, um anderen Menichen bie Behörnerven zu germartern und biefe anderen Menichen jum - Fluchen anzuregen. Und fiebe ba: in bem Campanile von Borga, hoch über ber malerischen Talmelt hantieren tatfächlich Anaben biverfen Alters mit ben Glodenbammern am bellichten fonnigen Sonntagmittag in wirklich fnabenhafter Art: eine volle halbe Stunde lang bie Luft und die Blaubimmelwelt vergiftend mit profanen, obrengerreifenden Narreteien. - Es ift fo Ufus bier: felten, bochft felten bort man bier bas feierliche, rhnthmifche Rufammenläuten aller Gloden auf einmal, jenes natürliche Schwingen und Rusammenklingen, wie es brauken in ber Nordichmeis und in ben beutschen Bauen feit alters ber in Reierftunden üblich ift und gelegentlich felbft noch an bas gottlofefte Menschengemut berangittert und berantlingt wie ein Sang aus Rindheitstagen. Rur bei Unlag vaterlanbifcher Fefttage - am Abend ber "Bunbesfeier" und am Borabenb bes eidgenöffifchen Buß-, Bet- und Danftags jubeln bier unten rings um ben Gee und pon allen Bergborfern bie Rirchengloden in berfelben feierlichen, geordneten Beife, wie braufen nordwarts ber Alpen. - (Bielleicht hat ber bobe Bundegrat löblicher Gibgenoffenichaft biefes barmonifche Be-

baren angeordnet; wenn bem fo fein follte, fo moge bas bobe Rollegium Dant haben!) Unbers ift's mit bem "Upe Maria", bas hierzulande zu allen Jahreszeiten in allen Talern und auf allen Boben gelegentlich aus ben Schalllöchern ber Glodenturme weit hinaustlingt in bie blaue, lichtburchflutete Belt! Das ift nicht mehr barbarifches, zügellofes und hähliches Gewimmer, fondern Bohlflang, Melodie und Rhythmus - alfo Schonheit in primitiver Runft, die ba oben in ben Glockenkammern von fundigen Ruftern genbt mirb. Da ift gefehmäßig redigierte Melobie, allenthalben biefelbe Glodenfpielmelobie bes "Ave Maria", welche ber Banberer überall vernehmen fann und vernehmen muß und ichlieflich in feinen Gebachtnisichat aufnimmt mit berfelben Luftempfindung, wie bas Raufchen ber Bellen am fteinigen Seeufer ober bas Rifchen bes milben Bergfohns in ben laublofen Geaften ber Raftanienhaine. Das mogen unfere lieben fratelli Ticinesi nur weiterbin als fuße Gewohnheit beibehalten; benn bas ift ein Stud ftimmungsvoller Schonbeit, Die mit bineingebort in biefe feltfam ichone Belt am Gubrand ber Alpen. Dagegen mochten fie in bas fibrige Belaute beffere Ordnung bringen, wie es ihre tatholifchen Glaubensgenoffen nordwärts von ben Alpen ichon langft getan haben und babei boch gute Ratholiten geblieben find. Die gut gufammengeftimmten Bloden find ja ba, faft in allen Dorfern und Stabten auf benfelben Afford gegoffen: bitte, bitte, lautet fie fcon, und ich will die Simmel rühmen ob eurer Menschenfreundlichfeit!

An den vier Eden des exponierten, von Mauern umgebenen Plages rings um die Kirche von Porza stehen vier riesengröße Heiligenblider aus alter Zeit- naive Erzeugnisse einer sindischen Kunst ungesige, allen Gesehen der Proportion, der Anatomie und der Naturwahrheit Hohr prechende Gestalten, alle darin übereinstimmend, daß ihre mit Zemensstillen reparierten Leiber keinen — Revers Haden. Drei von ihnen steben ba wie ungeschlachte verfruppelte Beibenftamme - obne Bewegung und ohne Leben; Die vierte Figur aber frappiert burch bie efftatische Monchshaltung und bas charafteriftifche Brofil ber italienischen Bolferaffe. Daß alle biefe geflicten Figuren boch von ben naiven Bauern bier oben in Ghren gehalten merben, bas zeigen bie Reparaturen aus biverfen Dezennien: biefe Bementflicen ichillern in allen erbentlichen Naturfarben und Altersabstufungen, fo bag fie ben bargeftellten Beiligen gerabezu ein lacherliches Aussehen verleihen. Gewiß empfinbet bas auch bie ungezogene Dorfingend, bie fich mahrend unferes Bermeilens bort jum Spielen und garmen eingefunden und mit Steinen bewaffnet hatte, um bie vier heiligen Edensteher granfamlich zu bombarbieren. Der erfte Junge hatte mohlgezielt; fein fauftgroßes Gefchoß flog mitten ins Geficht ber auserlefenen Figur und prallte bort ichablos ab. Gin ebenfo graufam ftrenger Blid aus meinen emvorten Augen und ein fraftiges "Va via, brutto!" genügte, um ben Bengel in bie Flucht ju jagen.

Mittlerweile bimmelten andere Buben immer noch oben in ber fonnigen Glodentammer, bis uns bas Gemimmer von bannen vertrieb. Gine Meife fang brüben in ben laublofen Pfirfichbaumen ihre erfte Beife - offenbar ein noch junges Tierchen, bas fich über ben Stand ber Sahreszeit aeirrt hat. Das verfteht ber Banberer, wenn er weiterichreitend am Bege wildwachsende Blumen findet: glühendrote Rarthäufernelten, gablreiche blaue Bluten bes Immergrun, weiße Ganfeblumchen, ben gierlichen Robertsftorchschnabel mit purpurnen Laubblättern und fleischfarbenen Blumen, Thomian und Rlee, Ctabiofa und Crepis - ja fogar bie erften, freilich noch fehr furgftieligen Brimeln (Primula acaulis), indes unten im Ctabtpart au Lugano bie japanische Mispel in ber Anthese steht und ber gelbblühende Jasminum nudicaule fich ebenfalls ins Sochzeitsfleib mirft.

Die Berge erglaugen im blenbenden Schneegewand. Auf bem Camoghe icheinen fast alle Munfen geebnet; nur ein ichwarzer, unmuterbrochener Streisen, der sich von der glatten Scheitelstäde sentrecht durch die Schneedang zu Tale drangt, verrät, daß dort die erste Lawine niederging. Wer die ieferen Berglehnen sind aper, und aper ist das gange Casiaratetal mit seinen gasstreichen Doffern und Weinpslangungen bis hinunter an den See, über welchem ein blaulich-weißer Rebeldunft vom blendenden Wintersonnenlicht durchsstutet und erwärnt wird.

Aber diesem Dunste aber erglängen die malerischen Kouturen des Salvatore einerseitst und des Monte Generosandererseits. Zwischen beiden hindurch, sern hinter dem gligernden See, siegen dichte Nebeldallen über der lombarbischen Seen. Urme Brianza! Du siehst heute die Sonne nicht! Und Jürich und Frankfurt liegen ebenfalls unter der Nebeldede — — tagelang, vielleicht wochenlang, indes wir hier im Lichte wandeln.

Nachfchrift vom 22. Dezember: — Wintersonnenwende! Diesen Abend um Mitternacht! — Heute also der fürzeste Tag, richtiger wäre zu sogen: einer der beiden fürzesten Tage; denn deren sind diesenal tatsächlich zwei, ben weil die Sonne heute um Mitternacht in den Wendetreis des Steinbocks tritt und solgerichtig der morgige Tag, also der 23. Dezember, ebenso kurz sein wird als der heutige Tag. Wichtiger als dieser sonderbare Fall astronomischer Geschmäßigkeit ist ums die ideal Schönheit des Wetters, das uns nun tagesang die Wosstat des reinsten und sonnigsten dimmels zusteil werden lächt und Henrall Licht und Farde und Messen die Sternengessimmer bei Nacht, heitere, klare Worgendämmerung über dem trußigen See, in welchen der Wesser Vocanskeren noch um 7 klur früs berauf.

ichimmert, um bann amei Stunden frater bem blenbenben

Licht ber Wintersonne Platz zu machen. Bom späten Morgen bis zum frühen Abend, von 9 Uhr früh bis 4 Uhr 20 Minuten nachmittags (wir haben hier mitteleuropäische geit) biefelbe Lichtfülle, berjelbe wolkenlose blaue Himmel, biefelbe milde Luft, berjelbe nicht-ermübende Sonnenschein! Wie werden isch eine Mebelfüchtigen aus bem Norben freuen, bie über Weihnachten herfommen und etliche Sonnentage verleben wolken! Lugano lebt die heiterste Weihnachtswoche, die sich ausbenken läßt; die zahllosen Lorbeerbitunden und Lorbeersständer, welche jetzt auf den Martt und in den Straßen als Hespischmust verdauft werden und in der lauen Tagesluft und konnentage werten die Hickmann der dauft werden und in der lauen Tagesluft und verdauft werden und in der lauen Tagesluft und hin der ungertrücken zu lichtspann der ungetrücken zulfestsone.

# Die Schweizerreise mit hindernissen.

(1903.)

Uch, bu armer Rerl, ber bu fo viel Sinderniffe erlebt haft und im Engabin vielleicht fogar in ber Babemanne Nachtquartier nehmen mußteft! (Bergleiche "Frantf. Rtg." vom 30. August, zweites Morgenblatt.) Das Schidfal hat bir und jo vielen anderen elendiglich mitgespielt; benn tatfächlich ift bie Botelüberfüllung bas Diglichfte, mas bem iconheitsburftigen Banberer in unferen Bergtälern mahrend ber Saifon begegnen tann. Daß bas Oberengabin in biefem Sommer vom Frembenftrom ara überflutet werben murbe, bas ließ fich voraussehen. Wer biefes Bochtal bennoch genießen wollte, ber mußte bie Aberfüllima in Rauf nehmen ober am Abend ein bischen abfeits wandern. Die meiften Engabinbefucher manbern immer noch über bie Malojahohe ins Bergell nach Chiavenna himunter, um entweder über ben Splugen per Boft ins Sinterrheintal ober aber fudwarts per Bahn nach bem Comerfee zu gelangen. Warum gieben wir faft alle immer bie gleiche Strafe? Benn in Samaben, in St. Morik, in Silvavlana, wenn in Bontrefina fein Blat mehr jum Schlafen ift: warum bann in ber Babemanne fein Nachtanartier aufichlagen? Etliche Rilometer füblich von Bontrefing liegt ber weltbefannte Dorteratichgleticher, ben boch fast jeber Engabinbesucher feben will. Bon bort führt eine mufteraultig gepflegte Boftftraße binauf zu ben Berninghaufern und zu ber etliche Rilometer meiter fühmarts liegenden Bakhobe ber Berning - beibe ohne große Anftrengung ober, wenn man fahren will - ohne große Roften zu erreichen. Dort oben - auf ber Berninavaßhöhe - gibt's ungeahnte Schonheiten ber Bleticher- und Firnwelt ju feben, von benen fich ber Engabintalfohlenganger faum mas traumen lakt. Und bleibit bu im Berninapaßhotel über Nacht, so sindest du gute Kidye, saubere Betten — und ganz equissites Flackenbeier, als käm's vom Fas des bütgertichen Vacübauses dietet aus Kissen. Am Worgen allerdings, wenn der Lago bianco zu deinen Füßen sein meergrünes Licht zu die hinaussendend von die eineitigen Gelescher mit stem blauen Rissen und Spalten zu die hernischen Allerschaft werden die die hernische Vachte aus die hernische Vachte aus die hernische Vachte der Vachte der von die verweite geschen der Vachte der

Bahlt man ben Beg gen Guben, fo wird man bies nicht bereuen. Rach zwanzig Rilometer Beglange - von ber Baghobe an gerechnet - wintt ber Sauptort bes Buichlavtales, bas liebe, blikfaubere, reigende Boschiano von berfelben Sohe wie Engelberg und von berfelben pittoresten Lage wie jenes berühmte Unterwaldner Commerfrischlerneft; beibe find rund taufend Meter über Meer; beibe find umrahmt von majestätischen Gebirgszügen, die rechts und links ben Borigont einengen; beibe umraufcht von gifchtenben Bafferfällen gwifchen grunen bunteln Balbabbangen und malerifchen Baufergruppen - beibe in faftig grunen üppigen Biefen gelagert und bewohnt von biberben, ehrlichen, fauberen Menschen, die ihrem schlichten Tagwert nachgeben, indes ber Frembe wie ein Gaft unbehindert feiner Erholung ob-Engelberg bat feine ehrmurbige Benediftinerabtei, Boschiavo hat fein altes Frauenflofter und zwei fatholische Rirchen, aber auch fein protestantisches Gottesbaus. Die "Fremdeninduftrie" hat Engelberg jum fauberften Orte Unterwalbens gemacht: Boschiavo ift mufterhaft fauber infolge bes erzieherifchen Ginfluffes ber protestantischen Mitburger.

Größeren Rontraft fann es aber boch nicht geben, als ben swiften Engelberg und Boschiavo. Ift jenes als Frembenftation zu Weltruf gelangt und baber im Sochsommer fo überfüllt, bag man auf Spaziergangen taum zwei Schritte geben tann, obne mit ben Subneraugen eines lieben Ditmenichen in Rollifion au geraten: fo ift bergeit Boschiavo noch ein weltvergeffener, reizender Bergwinfel von jungfraulicher Ginfachbeit und feufcher Ginfamteit. Reine "Frembeninduftrie"! Die italienisch rebenden Ginmohner leben von dem Ertrag ibrer faftigen Wiefen und ber Alvenwirtschaft: in ber letten Angustwoche, ba ich bort weilte, war die Salfte ber Bevolferung mit bem Ginheimfen ber gweiten Beuernte (Emben) beschäftigt. Mit bem beginnenben Tage manbert die Manufchaft hinaus auf die üppigen Gründe und Abhange, und es fliegen bie Grasichwaden alsbald an allen Enden über bie Genfen binmeg, um pon ben meiblichen Arbeitern vor bem Connenlicht ausgebreitet zu werben. Abends fahren gahllofe Beumagen ins Stabtchen binein; hier und ba ein frohlicher Sauchger und hier und bort ber regelmäßige Taft bes Dengelns - bas ift bie Belt ber Naturlaute ju Gugen bes Beronagletichers einerfeits und bes Dolomitbomes von Saffalbo auderfeits. Für 250 Franken (200 Mart) tannft bu auf brei Monate ein fauber mobliertes Bauschen mieten und tannft mit Beib und Rind fein im eigenen Sorft. Für alle Lebensbedürfniffe ift ba leicht geforgt; benn im Stabtchen gibt's Beichafte genug, bie für billige Breife anftanbig bebienen.

Boschiavo liegt an der großen Berninaposifitase und ist von der Passöse aus mit der Vost in zwei Stunden ereichbar; zwei weitere Stunden schieden dich mit der Bost von Boschiavo nach dem italienischen Städtschen Tirano, unten im Beltlin, wo der beste Krantenwein (Perla di Sasella) wächs. Wenn der Bestuder des Engadins als per Abuladhen eine und per Berninapost ausvandert, so wird er in allen Källen seine Rechnung sinden. Die Vassöse (mit dem

tomfortabeln Gafthof) bietet an Großartigfeit weit mehr, als irgend ein anderer Bak, ber aus bem Engabin berausführt. Und manbert ber Reifende jene Strede von ber Bafthobe bis gur Boftstation La Rofa gu Ruff, fo mirb ibm ber Bollgenuß erhabenfter Bochgebirasberrlichkeit ohne alle Anftrengung: boch über ber Baumregion geht er auf bequemer Strake in Schlangenwindungen allmählich talwarts, eine Stunde ober anberthalb Stunden bequem langs ber ichroffen Abbange mit ben bichten Rafen und ben Alpenpflangen, die ja gerade im Juli und August ihre Blütenmunber eutfalten. Der Gottharbpaß mit feiner intereffanten Flora wird von ber Berning noch bebeutend überholt. Erft bei La Rofa, bas vom Berninapak aus per Boft in fünfundbreifig Minuten erreicht wird, beginnt die Baum- und Strauchvegetation wieber: ameieinhalb Stunden fpater begegnen wir bei Brufio ben erften Feigen- und Raftanienbäumen, üppigen Tabafpflangungen und weißblübenden Buchweizenfelbern. Des Gubens uppiafte Talberrlichfeit bietet aber bie Gifenbahnfahrt von Tirano aus abwarts burch bas Beltlin bis an bie Ufer bes Comerfees, mo bei Barenna und Mengagio bie fteil anfteigenben Ufer beiberfeits uralte Olivenhaine, buntelgrune Appreffen, riefige Rebern und Mammutbaume aufweifen.

Tas alles: eisblaue Gleticher, blendende Firnschmeeselder, rauschende Wasserställe, Hochgebingsslora an und über den Schutthalden, gligernde Seen, Nadelwälder, — Feigen und Wein, Buchweigen und Wais, Lärchen und Palmen —, all das liegt am Wege einer einzigen Tagreise, die dich aus der Schlasstelle in der Vaderwaume hinübersührt zu den Olegaten Warennas, wo man zur Zeit des Hochsonmers saison morte, also viele vasante Vetftellen hat.

So — meine ich — unufte man's machen, wenn man ber überfüllung im Engabin nicht jum Opfer fallen will. Also wieberkommen, lieber Freund, und dann hinüber über die Berning!

#### Ebenenluft und höhenluft.

(August 1904.)

"Schön ist — Mutter Ratur — beiner Erstudung Pracht."

Ja, bisweilen stimmt das Wort des Dichters auffallend
mit dem tatstäcklichen Geschehen. Dit aber ist das Gegenteil der Fall: dann grollen wir, grollen start und wollen
aus der Hauf schenen. Auf eine lange Neihe von Jahren
naffühler Sommermiseren sommt da unser temperamentvolles Jahr 1904 — mit einem afristanischen Sommer, mit
unermiddichem Sommelschein, mit Varussenhige, Odurre, mit
Noors und Valdbründen, mit trockenen Fusibetten, versiegten Quellen, brann verbrannten Wiesen, mas vor denheit sterbenden Wälbern und mit strückerlichen Dagelwettern,
als wäre die höchste Verleng aller Invernunst im Neiche der
Natur zur desposischen verrichaft gelangt! Selbst parabiessische Gegenden unierer Plantenoberstäche Gennen unter
sickler Verrichaft unerträalich werben.

Drei, vier, sün, sieben acht, sogar zehn Bochen hintereinander solt tontinuierlich Sonnenischein mit all den natürlichen Begleiterscheinungen! Kein einziger wirtlicher Wegentag: immer nur dieselbe, nur um venige Grade schweckentropische Hiele zu um Tag am Schatten 27, 28, 30, 32,
etlichemal auch 33 (im Fannsthurt a. M. sogar 35) ober gar
noch mehr Grade Cessius! Entweder man gewöhnt sich
daran oder — wenn man bessen mide ist, was man afriknuische Sie neunt, so reigt man aus und ergreist die Flucht
aus den glüschen Tasscholen zu den schrieben ber
fühsenden Gletschern. Denn ich passen wenige Stunder Austsiebenden Gletschern. Denn ein paar wenige Stunder Mus-

25

enthalt in der Höhenregion des Monte Generoso, den wir hier im Tessius dequem zur hand haden, genügt nicht: sährt man außend wieder zu Tal. so taucht man eben wieder in die Brutosenwärme der Nacht unter, schläft schlecht und ist am solgenden Morgen müder als am vorhergehenden.

Uso — weil die Spannfraft zu ernster Arbeit erlahmt: fort aus ber Nieberung, hinauf nach bem Engabin!

"Bie? — Nach St. Morits? — Da gibt's nicht mehr ein einziges Bett!

Schlafen dort viele auf Heu, finden das immer noch nett!" "Aun denn, so führt unfer Weg nach Pontresina hinein!" "Nach Hontresina? O Weh! Was fällt Jhnen, Bester, denn ein? Schlasen dort viele im Stall und in den Wannen im Bad! Biere zusammengedrüdt, daß nur ein Plähchen man hat."

"Alles ift hier überfüllt, und ich versichre auf Ghr': Kommen können noch viel — schlafen kann keiner hier mehr!" (Bergl. Frantf. Zig. vom 80. August 1903.)

So flang es im Sommer 1903, nachdem durch die Albulabahn das wunderreiche Engadin dem großen Tourissenligen erfossen erfossen vor eine Menge großen und kleiner neuer Gasthöse erbant und eröffnet worden: allein alles gensigt noch nicht. Dieselbe Quartierund auch sente wieder, wie vor einem Jahre! Sah ich doch vor wenig Tagen einen, der mir erzählte, wie groß sein Entsäten und seine Sahrel es fin für Geld und gute Worte gelang, sein Nachtquartier in einer Friserbube zu sinden, wo der Kasselliestlich in einer Friserbube zu sinden, wo der Kasselliestlich wird Willissen wo der Kasselliestlich wird vor der Kasselliestlich wird vor der Kasselliestlich vor der Verwebenden vor der Kasselliestlich vor der Verwebenden vor der Verwebenden vor der Verwebenden vor der Kasselliestlich vor der Verwebenden vor d

bettes übernahm, per se gegen benselben Entgelt, wie für ein richtiges Matragenlager mit Siberdaunenbede und Mohhaartissen. Seine Schisalsgessährten mußten sich glüdslich preisen, in einem Stalle, in Seuichobern, in Wasch und Badehäusern, tatsächlich in Badewannen schlafen zu dürfen. Überglüdlich waren auch jene, die irgend einen Fanteuil, ein Sosa ober ein Villard als Schlasstätte erwischen. —

Bielleicht fommt nun ein genialer Unternehmer auf die Sdee, bei jedem der fünf oder sechs stattbesuchten Orte des Oberengaddins se eine Baracke sür billige Massenquartiere zu erstellen, wo Durchreisende mindestens unter einem regenscheren Dach ein Bager auf Deus oder Strohsäden sinden würden gegen ausständigen Entgelt. Dengleichen Baracken müßten einsach und sollbe, troden und reinlich gehalten sein. Dann wäre der Quartiernot abgeholsen: es müßte beide Teile befriedigien.

Da nun aber im Sberengabin alle Gastiföse siberfüllt und bie Baracken noch nicht erstellt sind, so zogen wir es vor, auf anderem Bege als durch das Eugabin an ben Jus ber Berninagletscherwelt zu gelangen: eine ungemein wechselreiche Jahrt brachte uns innerhalb sech set ungemein wechselreiche Jahrt brachte uns innerhalb sech sen ungemein wechselper Dampfer nach Borlezza, von da auf ber Bizinalbashn östlich am Tremezzino vorbei nach Menaggio am Comerse, dann per Dampfer hinüber ans sidöbstliche User bei Varenna und wiederum per Bahn von Barenna durch das untere und mittlere Bestlim bis nach Tirano, dem siddlichen Ansang ber prächtigen Berninastroße, auf welcher wir nach zweistlindiger Wagenschrt in Poschiavo, dem schmacken, sauberen Sauptort des Kussislandeles anlangten.

Im furzen Zeitraum von wenigen acht Stunden: welcher Wechsel der Landschaften, welche Abwechslung der Szenerie, welche Kille von Bariationen in Windrichtungen, Temperaturen, Beleuchtung und Bewölfung, welcher Wechsel jumal im Charafter der uns umfpillenden Atmosphäre!

Beldje Bariationen in Pflanzen- und Tierwelt, — — auch ber einheimischen menschlichen Bevölkerung!

Der Dochsommer in feiner üppigen Große und feiner boshaften Bernichtungstraft jugleich!

Un ben Ufern bes Luganer Gees blüben feit Bochen bie Dleander und reifen die Feigen und die gahlreichen Beintrauben. Es find viele Jahre ber, feit bie Weinpflanzungen fo reichlich Früchte brachten wie biesmal. Die Rebengirlanden, die von Maulbeerbaum zu Bfirfichbaum in uns zählbaren Wiederholungen schwebende Brücken bilden, brechen faft unter ber Laft ber fentrecht hernieberhängenden Trauben. Bacchus grußt hier aus allen Winkeln und von allen Rulturterraffen mit buntelfcmargblauen, mit ziegelroten und mit gelblichweißen, burchscheinenben Früchten, welche bie Birlanden in ftarfen Kurven gegen bie Erbe biegen. Und ba ift jede Traube ein ganges Konvolut von Bollfommenheiten: bie Beeren volltommen ausgewachsen, groß, oft bichtgefchloffen fich berührend, oft langer geftielt und locker, je nach ber Barietat ober ber Spezies bes Beines. Freilich, mit bem Dais, ber ba im "Unterholy" bes Beinberges gepflangt murbe, fteht es ftellenweise fehr fchlimm: bie langandauernbe Sige mit bem ftellenweise fehr bebenflichen Baffermangel brachte viele Maistulturen mitten in ihrer üppigften Entwidlung ploglich jum Stillftand und jum Absterben. Gelb und braun fteben bie einen Maisparzellen, gefund und grin bicht nebenan die anderen, je nach bem Grabe ber Tiefgrundigfeit bes Bobens, in welchem biefe Bflangen ihre Burgeln entwickeln tonnten.

Ganz charafteristisch manisestiert sich die Dirre dieses grausam heißen Sommers auch an den reienbemachtem Bösschungen der berücklich der die klicker am Lugauer- und am Comerse. Wo zu anderen Jahreszeiten stells ein munteres Grün, oft mit reichem Plumensfor vermische, sich lieblich zur Geltung dringt da herrisch zu ehreicht des klieblich zur Geltung dringt: da herrischt jett die kalle die klieblich zur Geltung dringt: da herrischt jett die Kocken

tobes. Und weiter hinauf, an den südlich exponierten Gehängen der steiler ansteigenden Berge mit den Alpentristen und Grasöfündern herricht berselde Trockentod mit seinen traurigen Farbentönen bis hinauf zu den vegekationssosen Kuppen, Hykamiden, Zacken und Domen der sahlen Dolomiten oder der schiedungssich brannen Utgesteine.

Es ift, als ob ber Berbit, ber Berold bes Tobes por beginnendem Winter, mitten im Commer über Fluren und Ufer und Soben gegangen mare. Und überall mit geringer Abmechilung basielbe Bilb! Bon Lugano an bis San Mamette und Borlegga, von Menaggio und Barenna an bis hinauf nach Tirano: immer wieder basfelbe Bild! Rur fommt im Bereich bes unteren und bes mittleren Beltling noch ein weiteres hingu: Sahrt man vom oberen Ende bes Comerfees oftwarts in bas breite Tal hinein, fo haben wir rechts die Retten und Angläufer ber Bergamaster Berge mit ihren laubwaldreichen, nördlich ju Tal abfallenden Bangen, jumeift noch grun bis jum Talgrund und bis hinauf an die Schneefelber ber Firne und ber Bleticher; aber ftelleumeife find große Flachen bes Balbes aus Baffermangel abgeftorben, gelb bis braun, herbftlich iterbend. Und mächtige Rafenabhange, über welche fouft um biefe Beit bie Genfe bes Sirten babingleitet, um aus faftigem Gras und Rraut buftenbes Beu ju machen, find hente braun und gelb wie totes Stoppelfelb. Links aber grugen bie reichen Beinpflanzungen, von der Talfohle an in malerischen Felsterraffen anfteigend bis in eine Sohe von etlich hunbert Metern über die Talfohle hinauf, ftellenweise bis an die Baumgrenze, welche bier - an ben füblich abfallenben Baugen - viel tiefer liegt als an ber gegennberliegenben Talfeite. Das ift ein gar feltsamer Anblid! Riefige Felsgebirge, oben mit gurudtretenben Raden und Binten, ba und bort tief eingeschnitten von Schluchten und fernbin auslaufenden Talern, in den Mittellagen mit baum- und strauchlosen, malerischen Alvenweiden, ohne Bald und boch so lodend in pittorester Mannigfaltigteit der Terraingestaltung, unten ader an den girlandenbetränisten Tercussen. Dem glüsenden Somenbrand ausgesetzt — die ewiglebendigen Weinquellen des Beltlins, von tausend und tansend schmalen Terrassen diebergrüßend ins breite Tal mit seinen grünen und gelben Maisseldern und Wiesen und Kappelgruppen und Töffern und Städten.

Hier nun, an den Schahfammern des Beltlins, rittell die Türre im gelben und braumen Land mander Weinreb ganz densso wie auf den Maisfeldern im Talesgrund. Freilich sind die find die f

Im alten guten Hotel "Zur Boit" in Tirano bin ich mit blöbem Leibe eingekehrt, und jum Mittagessen nahm ich eine Klasche Geigella, der vor zehn Jahren dort gewachsen ist. Sie hat Wunder bewirft, diese Flasche. Mit guten Gewissen empfehle ich allen Leibbindentragenden, io an Sommerbigezwisgestion leiden, diesen die die Arten Gestertranf als unfehldares Panacee. Geseguet sei Sassella, das ganz nahe der Tirano liegt! Ich pabe seither — ganz wie der König von Thuse – teinen Tropsen Wein mehr getrunken, vohl aber Gleicherwassen ist wie der werden nur Seinen auch mit werfen: aber mein Leib und mein Leben nur Geien nach mit versen; als ihr Beisal mit sein würde, wenn ich sterben am heileuben Beltliner vorüberginge und dann plöglich für immer hinter die Rulissen werden. Man lebt halt doch nur einmal!

Als galanter Biedermann habe ich anderen Mitreifenden, die ebenfalls nach Boschiavo fahren wollten, die regelrechte Schweigerpoft überlaffen, Saft ju gleichem Breife ber Bofttare fuhren wir per Ertra luftig aus ber Beinfammer binmeg in bas abendichattige Bal Boschiavino. Diefe Fahrt gehört jum Schönften, mas einem Touriften werben tann. Bleich beim Eingang führt Die Strafe zwischen machtigen Ebelfastanien an bas Ufer bes rauschenben Boschiavino, beffen Baffer fich oben am Big Berong, am Balngleticher und im Lago biauco ber Berninahohe fammeln und - talabwärts iturgend - Sagmuhlen treiben, Wiesen bewäffern und ben lieblichen Le Brefefee fpeifen. Balb find wir an ben Tabafpflangungen und ben letten Raftaniengruppen bei dem malerischen Brufio vorbei: wir fommen in die Region ber Rabelmalber, welche befanntlich auf ber Gubfeite ber Alpen nicht fo tief ins Tal himmterreichen, wie nordwärts. Beg find alle Beinreben, alle Feigenbaume und Oliven: in ber Talebene von Boschiavo aber betreten wir die Region ber fippigen Graswiesen, Die hier feine Spur von Commerbürre tragen, fonbern ben ewigen Rauber bes geschloffenen, faftigen fühlen Grunes. Bier fann man fein!

Sier — zum ersteumal nach acht langen heißen Wochengenoffen wir der fühlen Abendbuft, vor welcher alle Beängltigung der Nachtschwüte gewichen. Das einheimische
wadere Bolf war eben mit dem Rest der zweiten, sehr er giedigen Heuernte beschäftigt. Schon waren alle die schonen
Biesen rings um die Mariahimmessantstriche sahl geschütten, und wie ein sauberes Sepielzung say das schmucke
Städtschen mitten auf samtenen grünem Teppich. Touristen
auften hier gerne einen Tag, weil man gut aufgesoben ist
umd einstweisen noch sein Luartiermangel verspürt wird.
Sinige wenige fremde Familien aus Lugano und aus Neapel
haben allerdings die Sommerfrische sierher wertegt; doch sit
das Städtschen im aansen unsoneim still. Kir einen welch flüchtigen Menschen, bem bas Getriebe bes Daseinskampses zu viel geworden, müßte Poschiavo ein Refugium stillen Gottessriebens sein.

Intereffant ift bie Tatfache, bag bie Mailander und neapolitanifchen Berrichaften jur Commerfrifche gerne an bie Ufer bes Luganer Gees tommen, mo manche pon ihnen auch bie ichonften Billen befiten. Die reichen Luganefen bagegen bruden fich abfeits in hobere Lagen, jum Teile ins obere Livinental, sum Teile ins Boschiavo. Die reicheren Familien von Boschiapo bagegen fteigen zur Sommerfrische ebenfalls hoher hinauf, jumeift gegen bie Bernina. Der Drud jur Commerfrifche geht alfo von unten berauf gu größerer Sobe über ben Meeresspiegel, ober mas in biefem Falle basfelbe: vom Beigen jum Barmen, vom Barmen jum meniger Warmen, pon biefem binwieber jum Rublen und vom Rublen endlich aum Ralten - ichlieflich aar aum Norblap. Wenn erft einmal bas Norblap fasbionabler geworben fein wird, fo wird bemielben Drude aufolge bie Commerfrifche von bort jum Nordvol verlegt merben, und menn biefer ebenfalls erobert und ausgebeutet fein' mirb. io branat berfelbe Drud - nach Abwechflung - gang ficher auch noch über ben Nordvol hinaus. Tatfächlich fvielt nicht allein die Temperatur eine Sauptrolle als Maens zur Sommerfriiche, fonbern mehr noch bas Beburfnis nach bem Mustritt aus bem gewohnten Milien, aus bem alten Rabrgeleife ber alltäglichen Lebensführung, aus bem Bflichtenfafia ber Berufstätiafeit, aus bem labmenben einerlei ber breibundert aufeinanderfolgenden Rubaustage. Das möchten fich auch mal die Berrichaften fagen, Die gute Dienftboten und Gehilfen um fich haben. - Nach fünfzig Sahren wird jebe Berrichaft (auch in Europa) ihren Angestellten jebes Jahr eine anftanbige Commerfrische gewähren. Unsere Berge find groß und both genug, um fie alle zu beherbergen und fie - bie biefer Bohltat teilhaftig geworben, merben Gefundheit hinunterbringen in bie Taler und Stabte. Das

wird ein reicher Gegenwert sein für alle die sogenannten Opfer, so die Herrichaften zu bringen haben. Das ist die Zuversicht, die wir am Fuße der Schneeberge und der Gleischer gewonnen. Si ist fein Traum.

Da ich poriges Sabr mehrere Tage in Boschiavo und feiner malerischen Umgebung geweilt, fo wollte ich biesmal - bem Rug nach Abwechiling nachgebend, eine Station höber jum Standquartier machen. Das ift Capaalia. ein fleines Reft mit etlichen, jum Teil uralten Steinbaufern für die Sommerfrischler von Boschiavo und mit mehreren Sennereien, Die im Commer Die Milch von hundert und mehr Ruben an Butter und Rafe verarbeiten. 3m Winter wohnt niemand bort, und im Commer ift es rubig und weltabgeschieden, bag ber argite Menichenfeind auf feine Rechming tommen tann. Reine Fabritrage führt bier berauf. fonbern nur ein Saumpfab für Bferbe, Giel und Maultiere und Bieh und Menichenfind, Rein Boftbote, fein Telephon, fein Telegraph, fein Belo und fein Auto: wirflich brobt uns von folchen Seiten feine Lebensgefahr und feine Nervengerrüttung. Das reinfte Jonll, weltverlaffen mitten in einer hochromantischen Gebiraswelt mit faftigen Talwiefen, herrlichen Lärchen- und Taunenwäldern, mit holperigen Beibeplaken und hochanfteigenden Gebirgsftoden, wo Abler horften, Murmeltiere und Gemfen ihr Befen treiben und tofende Baffer von Gleticherbachen rings niederrauschen von ben Firn- und Gisfelbern im Guben, Beften und Rorben.

Bon Poschiavo aus ist Cavaglia für einen munteren Fußgänger in anbertsalb bis zwei Etnuben zu erreichen. Der Weg ist stellenweise sehr rauh, anamentlich in jenen Partien, wo er sich auf dem alten Kömerpsad dahinzieht. Man kann jedoch auch die schlimmsten Höhneragen vergessen, wenn man sich bessen der vierte, des just da, wo wir vandern und stolpern, schon seit zwei-, dreitausend und mehr Jahren Wentschen gewandelt, die vielleicht uoch mehr Hühneraugen und Schwieden an den Küßen trugen denn wir Woderne. Der Beg führt erft über eine uralte breite Schuttbalbe, bie feit langen Sahrhunderten üppige Biefen trägt. Dann geht es erft in Bufchwald, immer mehr weniger fteil anfteigenb jum bunteln Tannenwald mit reifen Beibelbeeren und nach längerem Banbern bicht an die graufe Schlucht bes Cavagliabaches, ber fich im Abftieg tief in bas Urgebirge ber granitenen Bergmaffe eingegraben und hundert fturgende Bafferfalle aneinander gereiht hat, bis er 600 Meter tiefer unten im fonnigen Wiefental bes Boschiapino feinen Geelenfrieben in ber Bereinigung mit bem Sauptfluß gefunden. Um oberen Enbe biefer heulenden und tofenden Schlucht flantieren rechts und links granitene Banbe und weit porfpringenbe Gelsfopfe ben wilden Gleticherbach bicht am einsamen Wege. Bier find die Felsmande und die porfpringenden Felstopfe bes uralten Gefteins glatt geftriegelt pon Gletichern ber Borgeit, Die mohl por amangias ober breifigtaufend Sahren ihre fest-flüssigen Gismaffen mitfamt bem Moranenschutt ba binausgeschoben und an bem Beramaffip bie Sobelarbeit bemältigt haben. Un gleicher Stelle, mitten gwijchen Gleticherichliffen finden fich auch riefige Bletichertopfe und Bletichermüblen, wie fie für ben naturfreund faum lehrreicher gebacht werben tonnen. Bier feilen und polieren bie trüben Gletschermaffer feit Sahrzehntaufenben. Bas ift bas Bert ber Römer gegen biefe Arbeit?

Gine einsache Hochtride sührt uns am oberen Ende ber Gavagliafchlucht aufs jenseitige User des Baches, welcher hier ein salt vorsiehten Sochtal mit grünen stillen Wiesen verläßt. Groß ist der Kontrast wolfden dem Gesenl, das dinter uns verklingt und dem stillen Bergfrieden, der diese delande de Savagliatälchens — 1701 Meter über Weer — einschießt. Abend words, als ich diesen Frieden betrat: heimtelkreude Biehherden läuteten in die Tämmerung des Tales, indes oben am stellen Gehäng der Alp Grüm die letzte Tagesbelle vom Abendhimmel her sich an den weißen Mauern der siehen Gehäng er sollt an den weißen Mauern der siehen Gehäng er sellste fichen Gehäng er siehen den versiehen Mauern der siehen Mauern der siehen Felktierte.

Der Beg - er führt weiter hinauf gur Berninapagbobe - leitet mitten burch famtenen Biefengrund gur Baufergruppe Capaglia, mo ich in primitiver Bemirtung einige Tage perbringen wollte und wirklich auch brei volle Tage und ebenfolche Nachte quaebracht habe, bis mich bie Fliegennot von bannen trieb. Es ift unglaublich, welche Söllenqualen ber Schöpfer in biefem Commer 1904 mit bem Infeftenvolf und ben Spinnentieren und in bie Belt gefett hat. Bor allem aus find die Stuben- und die Schmeißfliegen noch viel beffer geraten, als bie Beinbeeren am Luganer See und in ber Brianga und im Beltlin, In ber Nabe pon Sennhütten mar es tatfachlich nicht zum Aushalten. Der Bollen-Breughel bat in ber Darftellung pon Qualen Großes geleiftet: unmöglich aber mar ibm, eine richtige Fliegennot auf ber Leinwand zur Anschauung zu bringen.

Was find giftige Cforpionen, wie ich sie gelegentlich in Prachtezemplaren am blauen Geresio mir sammle, gegen die netwenzerrittende Rot mit den Milliarden Stubenssiegen, die mir die herrliche Gotteswelt von Cavaglia verleiden konnten!

Ab und zu kommt ein Tourist oder eine Gruppe munterer Wanderer von der Verninapahföhe über die Alp Grüm nach Cavaglia himunter, oder es steigen ebensolche Wanderer von Posksiavo in umgesehrter Richtung himaust. Dieser Weg ist bedeutend türzer als die neue Verninastroße; auch ist er viel reichhaltiger an mannigsaltigen Ausblicken auf Täler und Gletscher und andere Gebirgshertlickeiten als die Weltscher Weg ist hehr beiser Weg ist hehr ernübend, um die Mitte des Tages auch zu heiß, — und es liegt kein Wirtschauß in der Nähe! Nur auf Alp Grüm ist eine beschehren Gelegnscheit zu einer Magenerfrischung. So wird denn das ibpllische Cavaglia mit seiner fühlsschung. So wird denn das ibpllische Cavaglia mit seiner fühlsschund hochschund wirtschen haben das ibpllische Cavaglia mit seiner fühlsschund. Go wird denn das ibpllische Cavaglia mit seiner fühlsschund hochschund wir seiner fühlsschund bestehen und bunsklu Wäldern, mit seiner gigantischen Umrahmung zwischen Schuee und Gletschere

bergen wohl noch lange, lange Zeit ein weltabgeschiebenes Ihn leiben. Gabe es ein Rabitalmittel gegen die Stubenfliegen: so möchte ich es ein Dorado pittorester Romanten nennen, geeignet vor allem, benjenigen ben Seelenfriebe weiberzugeben, die ihn braußen im großen Beltgetriebe verloren haben. So sei es benn gesegnet!



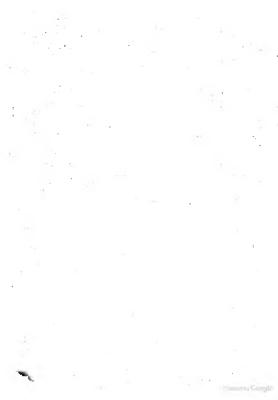

## Inhalt der Internationalen Bibliothek.

(Die fehlenben Rummern finb vergriffen.)

## and I Dr. Ed. Aveling, Die Darwinsche Ehrorie. Siebente Auslage. Mit Borträt u. Biographie Darwins. Breis geb. M. 2.— 2 Mars Mauteky. Karl Warx' Deko-

u. Biographie Darwins. Breis geb. R. 2.—
2 Barl Rantesky, Karl Warx' Bekonomische Tehren. Gemeinverständlich bargestellt und erfäutert. Elfte Auflage. Lreis gebunden M. 2.—

Preis gebunden M. 2.— 5 Karl Kaufschy, Chomas More und feine Uopie. Mit einer historischen Einleitung. 2. verbess. Aust. Breis geb. M. 3.—

6 R. Bebel, Charles Fourier. Sein Leben und feine Theorien. Mit einem Porträt Fouriers und einer Abbildung des Bhalankeres. S. Aufl. Preis geb. M. 2.50. 9 R. Bebel, Die Frau und der Botie.

9 H. Bebel, Die Erau und der Boftaliemus, 46. Auflage. Preis geb. M.2.50 10 Aiffagarap, Die Gefchichte der Rommune von 1871. Dritte Auflage.

Allustrierte Ausgabe. Preis geb. R. 3.— 11 Friedrich Engels, Der Hrsprung der Familie, des Privatrigentums und des Staates, Cife Auslage. Preis gebunden R. 1.50

gennern M. 1.30.

12 Karl Marx, Das Clend der Philolophie, Antwort auf Broudhons "Bhilojophie bes Ciends", 4. Auflage. Preis gebunden D. 2.—

13 Bart Kautschy, Das Erfurter Programm in seinem grundsätlichen Teile. Achte Auslage. Breis gebunden M. 2.—

Mite Muslage. Breis gebunden M. 2.—
14 Friedrich Engels, Die Tage ber arbeitenden Alaffe in England. Rach eigener Anschaung und authentischen Duellen. Zweite, durchgefesene Auflage. Preis gebunden M. 2.50.

16 Dr. F. B. Simon, Die Gesundheifspfiegt des Bribes. Sechte Auflage. Mit 34 Abbildungen im Text und einer sarbigen Tafel. Preis gebunden R. 2.50.
1.7 Franz Wehrfen. Die Vesting.

17 Frang Wehring, Die Lelfing-Legeude, gur Geschichte und Kritif bes preußischen Despotismus und ber flassischen Siteratur. Zweite Auslage. Mit einem neuen Borwort. Breis gebunden M. 3.

18 Dr. H. Aux, Effenne Cabet und ber Startiche Kommunismus. Rit einer historischen Einleitung und einem Bortrat Etienne Cabeis. Breis gebunden R. 2.— 20 G. Plechanobo, H. G. Clicherniichfruschy, Eineliterarbiftorische Studie.

20 G. Pirmanum, 22. G. Cigernifichevosky, Eine literar-filorifche Stubie. Mit einem Borträt Tichernischewskys. Preis gebunden R. 3.— 21 Friedrich Engels, Herrn Eugen

Dührings Amwälzung der Wiffenichaft. Sechte fullage. Breis geb. R. 3.— 22 Jolef Diefigen, Das Arquift der Philosophie und Briefe über Logik.

Philosophie und Briefe über Togik. Jweite Auflage. Preis gebunden M. 2.-23 Howell, Die Englische Gewerkvereins-Bewegung. Zweite Auflage.

Breis gebunden R.2.—
24 Kael Wars, Eebolution u. Konter-Revolution in Deutschland. Zweite Russeller, Breis gebunden R.2.—
26a, b. c Dr. R. Dodel, Aus Keben

26a, b, c Dr. R. Dobel, Aus Teben und Wiffenfchaft. Gefammelte Bortrage und Auffage. Erfte Gerie in brei Teilen. Sand

26a — Leben und Cod. Justin
Dritte Auflage. Preis gebunden M.
26b — Alexinser Auffähr und A träge. 3. Auflage. Preis geb.
26c — Woses oder Darbin?

träge. 9. Rullage. Preis geb. R. träge. 9. Rullage. Preis geb. R. Spullage. 9. Rullage. Reis geb. R. T Kindemann (C. Huge). Sis bertwaltung und Blunitypal-Go lismus in Eugland. 2. Auflage. einem neuen Vorwort. Preis gebin R. 2.50.

28 Gaffon Mody, Rapitan a. D. ber Mitillerie, Die Rringe der Demokratie. Breis gebunben IR. 1.50.

Preis gebunden M. 1.50.

30 Harl Warx, Bur Kritik der politicken Dekouomie. Deitte, durch eine Einleitung des Berfasses vernehrte Auflage. Arets gedunden M. 2.50.

lage. Breit gebunden M. 2.50.

31 Jofef Diefigen, Das Befen der menschildigen Ropfarbeit. Eine abermalige Rritif ber reinen und pratisichen Bernunft. Mit Porträt, Preis gebunden R. 2.—

82 Jofef Diefigen, Aleinere philolophifdie Bariften. Gine Auswahl. Breis gebunben M. 2.50.

Steis grounen pr. 2.00.

3 Leo Deutich, Bechiehn Inhre in Bibirien. Erimerungen eines rufficen Revolutionars. Mit 7 Porträts und 6 Junkrationen. Siebtes Taufend. Preis gebunden 99 2 50.

o gumtationen. Geotes Laufens, preis gebunden M. 5.50. 34 Dr. R. Dodel, Rus Keben und Wilfenschaft, Zweite Serie. Mitten im Rampf. Padagogiiches. Aus bem sonnigen

Siben. Breis gebunden R. 4.—
35 Karl Barx. Chrorien über den
Betrivert. Aus dem nachgelsfienen Ramiffrie "Bur Kritt der politischen Ramiffrie "Bur Kritt der politischen Defonomie" von Karl Marr. Hernadgegeben von Karl Kautoth, Erfter Band. Preis gebunden R. 6.—
36.—
38. Bmeiter Band, erster Teil. Breis

gebunden M. 6.— 37 — —, Zweiter Band, zweiier Teil. Preis gebunden M. 6.50.

38 Barl Bautsky, Ethik und materialiftifche Geschichtsauffallung. Preis gebunden D. 1.60.

39 Hillquit, Sefchicht mus in den Derei Breis gebunden M. 5.-40 M. N. pafhituow, I deitunden Mafie in hiltoriiche Darkelung icher und privater II der Berichte der Fab 1859 bis in die deutig lleberfetung von M. Woffndam von M. Aach

bunden M. 3.—
41 Teo Deufsch, Dier Preis gebunden M. 2.—
42 Peter Massichur, Tin Russand, Deform und die länd sterte Abersehung Veis gebunden N



